# **DVD+ReWritable Dual Layer, 8,5 Gbytes**

**Basic Format Specifications** 

System Description part 2, volume 1

version 1.01

September 2007

#### **COPYRIGHT**

The SYSTEM DESCRIPTION DVD+RW 8,5 Gbytes is published by Royal Philips Electronics, (Eindhoven, The Netherlands) and has been prepared in close co-operation with Hewlett-Packard Company (Palo Alto, CA, USA), Mitsubishi Chemical Corporation (Tokyo, Japan), Ricoh Company, LTD. (Tokyo, Japan), Sony Corporation (Tokyo, Japan), Thomson (Boulogne, France) and Yamaha Corporation (Hamamatsu, Japan). All rights are reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without express and prior written permission of Royal Philips Electronics

#### **DISCLAIMER**

The information contained herein is believed to be accurate as of the date of publication, however, neither Royal Philips Electronics, nor Hewlett-Packard Company, nor Mitsubishi Chemical Corporation, nor Ricoh Company, LTD., nor Sony Corporation, nor Thomson, nor Yamaha Corporation will be liable for any damages, including indirect or consequential, from use of the SYSTEM DESCRIPTION DVD+RW 8,5 Gbytes or reliance on the accuracy of this document.

#### **LICENSING**

Application of the SYSTEM DESCRIPTION DVD+RW 8,5 Gbytes in both disc and equipment products requires a separate license from Philips.

#### **CLASSIFICATION**

The information contained in this document is marked as confidential and shall be treated as confidential according to the provisions of the Agreement through which the document has been obtained.

## **NOTICE**

For any further explanation of the contents of this document, or in case of any perceived inconsistency or ambiguity of interpretation, or for any information regarding the DVD+RW 8,5 Gbytes patent license program, please consult:

Philips Intellectual Property & Standards Business Support, Bldg HTC 44, High Tech Campus 44, 5656AE Eindhoven, The Netherlands

E-mail: info.licensing@philips.com Website: http://www.ip.philips.com

# **Table of contents**

| Section 1 - General |     |                           |   |
|---------------------|-----|---------------------------|---|
| 1                   | Sco | ope                       | 1 |
| 2                   | Co  | onformance                | 1 |
| 2.1                 | 1   | Optical Disc              | 1 |
| 2.2                 | 2   | Generating system         | 1 |
| 2.3                 | 3   | Receiving system          | 1 |
| 2.4                 | 4   | Compatibility statement   | 1 |
| 3                   | Re  | ferences                  | 2 |
| 4                   | De  | finitions                 | 2 |
| 4.1                 | 1   | Channel bit               | 2 |
| 4.2                 | 2   | Clamping Zone             | 2 |
| 4.3                 | 3   | Digital Sum Value (DSV)   | 2 |
| 4.4                 | 4   | Disc Reference Plane      | 2 |
| 4.5                 | 5   | dummy substrate           | 2 |
| 4.6                 | 6   | entrance surface          | 2 |
| 4.7                 | 7   | field                     | 2 |
| 4.8                 | 8   | groove                    | 2 |
| 4.9                 | 9   | interleaving              | 2 |
| 4.1                 | 10  | mark                      | 2 |
| 4.1                 | 11  | phase change              | 3 |
| 4.1                 | 12  | Physical Sector           | 3 |
| 4.1                 | 13  | recording layer           | 3 |
| 4.1                 | 14  | Reed-Solomon code (RS)    | 3 |
| 4.1                 | 15  | Reference velocity        | 3 |
| 4.1                 | 16  | space                     | 3 |
| 4.1                 | 17  | spacer                    | 3 |
| 4.1                 | 18  | substrate                 | 3 |
| 4.1                 | 19  | track                     | 3 |
| 4.2                 | 20  | track pitch               | 3 |
| 4.2                 | 21  | VCPS                      | 3 |
| 4.2                 | 22  | wobble                    | 3 |
| 4.2                 | 23  | zone                      | 3 |
| 5                   | Co  | nventions and notations   | 4 |
| 5.1                 | 1   | Representation of numbers | 4 |
| 5.2                 | 2   | Names                     | 4 |

| 6    | List of acronyms                                                          | 4  |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 7    | General description of the optical disc                                   | 5  |
| 8    | General Requirements                                                      | 6  |
| 8.1  | Environments                                                              | 6  |
| 8    | 3.1.1 Test environment                                                    | 6  |
| 8    | 3.1.2 Operating environment                                               | 6  |
| 8    | 3.1.3 Storage environment                                                 | 6  |
| 8    | 3.1.4 Transportation                                                      | 6  |
| 8.2  | 2 Safety requirements                                                     | 6  |
| 8.3  | 3 Flammability                                                            | 6  |
| 9    | Reference Drive                                                           | 7  |
| 9.1  | Optical system                                                            | 7  |
| 9.2  | 2 Optical beam                                                            | 8  |
| 9.3  | Read channel 1                                                            | 8  |
| 9.4  | 4 Disc clamping                                                           | 8  |
| 9.5  | 5 Rotation of the disc                                                    | 9  |
| 9.6  | Wobble channel (Read channel 2)                                           | 9  |
| 9.7  | 7 Tracking channel (Read channel 2)                                       | 9  |
| 9.8  | Reference servo systems                                                   | 9  |
| 9    | 0.8.1 Normalized servo transfer function                                  | 9  |
| 9    | 0.8.2 Reference Servo for Axial Tracking                                  | 10 |
| 9    | P.8.3 Reference Servo for Radial Tracking                                 | 11 |
| Sect | tion 2 - Dimensional, mechanical and physical characteristics of the disc | 13 |
| 10   | Dimensional characteristics                                               | 13 |
| 10   | .1 Reference Planes                                                       | 14 |
| 10   | .2 Overall dimensions                                                     | 14 |
| 10   | .3 First transition area                                                  | 14 |
| 10   | .4 Second transition area                                                 | 14 |
| 10   | .5 Clamping Zone                                                          | 15 |
| 10   | .6 Third transition area                                                  | 15 |
| 10   | .7 Information Zone                                                       | 16 |
| 1    | 0.7.1 Sub-division of the Information Zone                                | 16 |
| 1    | 0.7.2 Track mode                                                          | 16 |
| 10   | .8 Rim area                                                               | 17 |
| 10   | .9 Remark on tolerances                                                   | 17 |
| 11   | Mechanical characteristics                                                | 18 |
|      | .1 Mass                                                                   |    |
|      | .2 Moment of inertia                                                      |    |

| 11.3 Dynamic imbalance                                            | 18          |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 11.4 Axial runout                                                 | 18          |
| 11.4.1 Tracking requirements at the Reference velocity (CL)       | V)18        |
| 11.5 Radial runout                                                | 18          |
| 11.5.1 Tracking requirements at the Reference velocity (CL)       | V)18        |
| 12 Optical characteristics in the Information Zone                |             |
| 12.1 Index of refraction                                          |             |
| 12.2 Thickness of the substrate                                   |             |
| 12.3 Reflectivity                                                 | 20          |
| 12.4 Birefringence                                                | 20          |
| 12.5 Angular deviation                                            | 20          |
| Section 3 - Format of information                                 | 21          |
| 13 Data format                                                    |             |
| 13.1 Data Frames                                                  |             |
| 13.1.1 Identification Data (ID)                                   |             |
| 13.1.2 ID Error Detection Code (IED)                              |             |
| 13.1.3 RSV                                                        |             |
| 13.1.4 Error Detection Code (EDC)                                 |             |
| 13.2 Scrambled Frames                                             |             |
| 13.3 ECC Blocks                                                   |             |
| 13.4 Recording Frames                                             |             |
| 13.5 Modulation and NRZI conversion                               |             |
| 13.6 Physical Sectors                                             |             |
| 13.7 Layout of a Recording UNit (RUN)                             |             |
| 13.7.1 Recording Unit position                                    |             |
| 13.8 d.c. component suppression control                           | 29          |
| 14 Track format                                                   |             |
| 14.1 Track shape                                                  |             |
| 14.2 Track path                                                   |             |
| 14.3 Track pitch                                                  |             |
| 14.4 Track layout                                                 |             |
| 14.4.1 ADIP information                                           |             |
| 14.4.1.1 ADIP word structure                                      |             |
| 14.4.1.2 ADIP error correction                                    |             |
| 14.4.1.3 ADIP modulation rules                                    |             |
| 14.4.2 Physical format information in ADIP                        |             |
| 14.4.2.1 General information – Bytes 0 to 31                      |             |
| 14.4.2.2 Basic write strategy parameters – Bytes 32 to 63         |             |
| 14.4.2.3 Extended Information blocks – Bytes $(64 + i \times 32)$ |             |
| 14.4.2.3.1 Extended information for the 2.4x N/2 write            | strategy 41 |

| Section 4 - Format of the Information Zone     | 47 |
|------------------------------------------------|----|
| 15 General description of the Information Zone | 47 |
| 16 Layout of the Information Zone              | 47 |
| 16.1 Usage of the Data Zone                    | 50 |
| 16.2 Physical Sector Numbers (PSNs)            | 51 |
| 17 Lead-in Zone                                | 52 |
| 17.1 Initial Zone                              | 52 |
| 17.2 Inner Disc Test Zone                      | 53 |
| 17.3 Guard Zone 1                              | 53 |
| 17.4 Reserved Zone 1                           | 53 |
| 17.5 Reserved Zone 2                           | 53 |
| 17.6 Inner Disc Identification Zone            | 53 |
| 17.7 Reserved Zone 3                           | 53 |
| 17.8 Reference Code Zone                       | 53 |
| 17.9 Buffer Zone 1                             | 53 |
| 17.10 Control Data Zone                        |    |
| 17.10.1 Physical format information            | 53 |
| 17.10.2 Disc manufacturing information         | 56 |
| 17.10.3 Content provider information           |    |
| 17.11 Buffer Zone 2                            | 56 |
| 18 Data Zone                                   | 56 |
| 19 Middle Zones                                | 56 |
| 19.1 Buffer Zones 3                            | 57 |
| 19.2 Reserved Zones 4                          | 57 |
| 19.3 Guard Zones 2                             | 57 |
| 20 Outer Drive Areas                           | 58 |
| 20.1 Reserved Zone 5                           | 58 |
| 20.2 Outer Disc Test Zone                      | 58 |
| 20.3 Guard Zone 3                              | 58 |
| 21 Lead-out Zone                               | 59 |
| 21.1 Buffer Zone 4                             | 59 |
| 21.2 Inner Disc Test Zone                      | 59 |
| 21.3 Final Zone                                | 59 |
| 22 Assignment of Logical Sector Numbers (LSNs) | 59 |
| 23 Formatting                                  | 60 |
| 23.1 Pre-formatting                            | 60 |

| 23.1.1 Verification                                | 60 |
|----------------------------------------------------|----|
| 23.2 Background formatting                         | 60 |
| 23.2.1 Initialization                              | 61 |
| 23.2.2 De-icing                                    | 61 |
| 23.2.2.1 Example 1 of De-icing procedure           | 62 |
| 23.2.2.2 Example 2 of De-icing procedure           | 63 |
| 23.2.3 Finalization                                | 64 |
| 23.2.4 Verification (optional)                     | 64 |
| 23.3 Sequential recording without formatting       | 65 |
| 24 Disc Control Blocks                             | 67 |
| 24.1 General format of Disc Control Blocks         | 67 |
| 24.2 Format of the Formatting DCB (FDCB)           | 69 |
| 24.3 Format of the Write inhibit DCB (WDCB)        | 74 |
| Section 5 - Characteristics of the groove          | 77 |
| 25 General                                         | 77 |
| 26 Method of testing                               | 77 |
| 26.1 Environment                                   | 77 |
| 26.2 Reference Drive                               | 77 |
| 26.2.1 Optics and mechanics                        | 77 |
| 26.2.2 Read power                                  | 77 |
| 26.2.3 Read channels                               | 77 |
| 26.2.4 Tracking                                    | 77 |
| 26.3 Definition of signals                         | 78 |
| 27 Characteristics of the groove signals           | 79 |
| 27.1 Phase depth                                   | 79 |
| 27.2 Push-pull signal                              | 79 |
| 27.3 Track Cross signal                            | 79 |
| 27.4 Normalized wobble signal                      | 79 |
| 27.5 Characteristics of the wobble                 | 79 |
| Section 6 - Characteristics of the recording layer | 81 |
| 28 Method of testing                               | 81 |
| 28.1 Environment                                   | 81 |
| 28.2 Reference Drive                               | 81 |
| 28.2.1 Optics and mechanics                        | 81 |
| 28.2.2 Read power                                  | 81 |
| 28.2.3 Read channels                               | 81 |
| 28.2.4 Tracking                                    | 81 |
| 28.2.5 Scanning velocity                           | 81 |

| 28.3 Write conditions                                             | 82   |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 28.3.1 Write pulse waveform                                       | 82   |
| 28.3.2 Write power                                                | 82   |
| 28.3.3 Write power shift for layer L1 due to recording on layer L | .082 |
| 28.4 Measurement conditions                                       | 82   |
| 29 Characteristics of the recorded signals                        | 83   |
| 29.1 Channel bit length                                           |      |
| 29.2 Definition of signals                                        |      |
| 29.2.1 High frequency signals (HF)                                |      |
| 29.2.2 Modulated amplitude                                        |      |
| 29.2.3 Signal asymmetry                                           |      |
| 29.2.4 Normalized Slicing Level jump                              |      |
| 29.2.5 Jitter                                                     |      |
| 29.2.5.1 Overwrite stability                                      |      |
| 29.3 Read stability                                               |      |
| 2).0 1000 000110,                                                 |      |
| 30 Additional testing conditions                                  | 86   |
| 30.1 Test environment                                             | 86   |
| 30.1.1 Optics                                                     | 86   |
| 30.2 Definition of signals                                        | 86   |
| 30.2.1 Modulated amplitude                                        | 86   |
| 30.2.1.1 Reflectance×Modulation product                           | 86   |
| 30.2.2 Signal asymmetry                                           | 86   |
| 30.2.3 Jitter                                                     | 87   |
| 30.2.4 Track Cross signal                                         | 87   |
| 30.2.5 Differential phase tracking error signal                   | 87   |
| 30.2.6 Tangential push-pull signal                                |      |
| 31 Quality of the recording layer                                 | 88   |
| 31.1 Defects                                                      |      |
| 31.2 Data errors                                                  |      |
| 31.2                                                              |      |
| Section 7 - Characteristics of user data                          | 89   |
| 32 Method of testing                                              | 89   |
| 32.1 Environment                                                  |      |
| 32.2 Reference Drive                                              |      |
| 32.2.1 Optics and mechanics                                       |      |
| 32.2.2 Read power                                                 |      |
| 32.2.3 Read channels                                              |      |
| 32.2.4 Error correction                                           |      |
| 32.2.5 Tracking                                                   |      |
| <u>~</u>                                                          |      |

| 33 M    | inim         | um quality of a Recording Unit                                 | 90    |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 33.1    | Tra          | cking                                                          | 90    |
| 33.2    | Use          | r-written data                                                 | 90    |
| Annex   | <b>A</b>     | 80 mm DVD+RW DL disc                                           | 91    |
| Annex   | В            | Structure for Extended format information in the Data Zone     | 97    |
| Annex   | <b>C</b>     | Measurement of light reflectivity                              | . 101 |
| Annex   | D            | Measurement of birefringence                                   | . 103 |
| Annex   | E            | Measuring conditions for operation signals                     | . 105 |
| Annex   | F            | Measurement of the differential phase tracking error           | . 109 |
| Annex   | $\mathbf{G}$ | The write pulse wave form for testing                          | . 113 |
| Annex   | Н            | 8-to-16 Modulation                                             | . 119 |
| Annex   | Ι            | Optimum Power Control                                          | . 127 |
| Annex   | J            | Logical to Physical address translation                        | . 133 |
| Annex   | K            | Recommended access method for players                          | . 135 |
| Annex   | L            | Measurement of the groove wobble amplitude                     | . 137 |
| Annex   | M            | Transportation                                                 | . 139 |
| Annex   | N            | How to use the Physical format information in ADIP             | . 141 |
| Annex   | 0            | Values to be Implemented in Existing and Future Specifications | . 143 |
| List of | Chan         | iges.                                                          | . 147 |

#### Section 1 - General

## 1 Scope

This System Description specifies the mechanical, physical and optical characteristics of 120 mm rewritable optical discs with capacities of 8,55 Gbytes and 17,1 Gbytes. It specifies the quality of the recorded and unrecorded signals, the format of the data and the recording method, thereby allowing for information interchange by means of such discs. The data can be written, read and overwritten many times using the phase change method. These discs are identified as DVD+RW DL.

This System Description also specifies 80 mm discs with capacities of 2,66 Gbytes and 5,32 Gbytes. These discs shall have the same characteristics as the 120 mm discs, except for some parameters related to the smaller dimensions. All parameters unique for the 80 mm discs are specified in Annex A.

This System Description specifies

- two related but different Types of this disc (see clause 7),
- the conditions for conformance,
- the environments in which the disc is to be tested, operated and stored,
- the mechanical, physical and dimensional characteristics of the disc, so as to provide mechanical interchange between data processing systems,
- the format of the information on the disc, including the physical disposition of the tracks and sectors, the error correcting codes and the coding method,
- the characteristics of the signals recorded on the disc, thus enabling data processing systems to read the data from the disc.

This System Description provides for the interchange of discs between optical disc drives. Together with a standard for volume and file structure, it provides for full data interchange between data processing systems.

#### 2 Conformance

## 2.1 Optical Disc

A claim of conformance with this System Description shall specify the Type implemented. An optical disc shall be in conformance with this System Description if it meets all mandatory requirements specified for its Type.

## 2.2 Generating system

A generating system shall be in conformance with this System Description if the optical disc it generates is in accordance with 2.1.

## 2.3 Receiving system

A receiving system shall be in conformance with this System Description if it is able to handle both Types of optical disc according to 2.1.

#### 2.4 Compatibility statement

A claim of conformance by a Generating or Receiving system with this System Description shall include a statement listing any other standards supported. This statement shall specify the numbers of the standards, the optical disc types supported (where appropriate) and whether support includes reading only or both reading and writing.

#### 3 References

ECMA-43: 8-bit Coded Character Set Structure and Rules (ISO/IEC 4873)

ECMA-267: 120 mm DVD – Read-Only Disc ECMA-268: 80 mm DVD – Read-Only Disc ECMA-287: Safety of Electronic Equipment DVD+ReWritable: part 1, volume 1, Single Layer:

DVD+RW 4,7 Gbytes, Basic Format Specifications, Royal Philips Electronics

DVD+ReWritable: part 1, volume 2, Single Layer High Speed:

DVD+RW 4,7 Gbytes, Basic Format Specifications, Royal Philips Electronics

DVD+ReWritable: DVD+MRW Defect Management & Physical Formatting, Royal Philips Electronics

DVD+Recordable: part 1, volume 1, Single Layer:

DVD+R 4,7 Gbytes, Basic Format Specifications, Royal Philips Electronics

DVD+Recordable: part 2, volume 1, Dual Layer:

DVD+R 8,5 Gbytes, Basic Format Specifications, Royal Philips Electronics

VCPS: Video Content Protection System for the DVD+R/+RW Video Recording Format,

System Description, Royal Philips Electronics

#### 4 Definitions

For the purpose of this System Description the following definitions apply:

#### 4.1 Channel bit

The elements by which the binary values ZERO and ONE are represented by marks and spaces on the disc.

#### 4.2 Clamping Zone

The annular part of the disc within which the clamping force is applied by the clamping device.

## 4.3 Digital Sum Value (DSV)

The arithmetic sum obtained from a bit stream by allocating the decimal value +1 to bits set to ONE and the decimal value -1 to bits set to ZERO.

#### 4.4 Disc Reference Plane

A plane defined by the perfectly flat annular surface of an ideal spindle onto which the clamping Zone of the disc is clamped, and which is normal to the axis of rotation.

#### 4.5 dummy substrate

A layer which may be transparent or not, provided for the mechanical support of the disc and, in some cases, of the recording layer as well.

#### 4.6 entrance surface

The surface of the disc onto which the optical beam first impinges.

#### 4.7 field

A subdivision of a sector.

#### 4.8 groove

A trench-like feature of the disc, applied before the recording of any information, and used to define the track location. The groove is located nearer to the entrance surface than the so-called land in between the grooves. The recording is made on the groove.

## 4.9 interleaving

The process of reallocating the physical sequence of units of data so as to render the data more immune to burst errors.

## 4.10 mark

A feature of the recording layer which may take the form of an amorphous domain, a pit, or any other type or form that can be sensed by the optical system. The pattern of marks and spaces represents the data on the disc.

## 4.11 phase change

A physical effect by which the area of a recording layer irradiated by a laser beam is heated so as to change from an amorphous state to a crystalline state and vice versa.

## 4.12 Physical Sector

The smallest addressable part of a track in the Information Zone of a disc that can be accessed independently of other addressable parts of the Zone.

## 4.13 recording layer

A layer of the disc on which data is written during manufacture and / or use.

#### 4.14 Reed-Solomon code (RS)

An error detection and / or correction code.

#### 4.15 Reference velocity

The Reference velocity is the linear velocity that results in the nominal Channel bit rate of 26,156 25 Mbit/s.

#### **4.16** space

A feature of the recording layer which may take the form of an crystalline, a non-pit, or any other type or form that can be sensed by the optical system. The pattern of marks and spaces represents the data on the disc.

#### 4.17 spacer

A transparent layer of the disc, provided for achieving an accurate separation of the pair of recording layers which are accessed by the optical beam through the same entrance surface.

#### 4.18 substrate

A transparent layer of the disc, provided for mechanical support of the recording layer, through which the optical beam accesses the recording layer.

#### 4.19 track

A 360° turn of a continuous spiral.

#### 4.20 track pitch

The distance between adjacent track centrelines, measured in a radial direction.

#### **4.21 VCPS**

VCPS (Video Content Protection System) defines a method to prevent unauthorized copying and/or redistribution of video data that is recorded in the DVD+R/+RW Video Format.

#### 4.22 wobble

A continuous sinusoidal deviation of the track from the average centreline. Location information is included as phase modulated data in the wobble.

#### 4.23 zone

An annular area of the disc.

#### 5 Conventions and notations

## 5.1 Representation of numbers

A measured value may be rounded off to the least significant digit of the corresponding specified value. For instance, it implies that a specified value of 1,26 with a positive tolerance of +0,01 and a negative tolerance of -0,02 allows a range of measured values from 1,235 to 1,274.

Numbers in decimal notations are represented by the digits 0 to 9.

Numbers in hexadecimal notation are represented by the hexadecimal digits 0 to 9 and A to F in parentheses.

The setting of bits is denoted by ZERO and ONE.

Numbers in binary notations and bit patterns are represented by strings of digits 0 and 1, with the most significant bit shown to the left. In a pattern of n bits, bit  $b_{n-1}$  shall be the most significant bit (msb) and bit  $b_0$  shall be the least significant bit (lsb). Bit  $b_{n-1}$  shall be recorded first.

Negative values of numbers in binary notation are given as Two's complement.

In each data field, the data is recorded so that the most significant byte (MSB), identified as Byte 0, shall be recorded first and the least significant byte (LSB) last.

In a field of 8n bits, bit  $b_{(8n-1)}$  shall be the most significant bit (msb) and bit  $b_0$  the least significant bit (lsb). Bit  $b_{(8n-1)}$  shall be recorded first.

#### 5.2 Names

The names of entities, e.g. specific tracks, fields, etc., are given with an initial capital.

## 6 List of acronyms

| a.c. | alternating current                     | NA   | Numerical Aperture                |
|------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ADIP | Address in Pre-groove                   | NRZ  | Non Return to Zero                |
| ASM  | Asymmetry                               | NRZI | Non Return to Zero Inverted       |
| BP   | Byte Position                           | NSL  | Normalized Slicing Level          |
| BPF  | Band Pass Filter                        | OPC  | Optimum Power Control             |
| CAV  | Constant Angular Velocity               | OTP  | Opposite Track Path               |
| CLD  | Constant Linear Density                 | PAA  | Physical Address in ADIP          |
| CLV  | Constant Linear Velocity                | PBS  | Polarizing Beam Splitter          |
| d.c. | direct current                          | PI   | Parity of Inner-code              |
| DCB  | Disc Control Block                      | PLL  | Phase Locked Loop                 |
| DCC  | d.c. component suppression Control      | PO   | Parity of Outer-code              |
| DOW  | Direct OverWrite                        | PP   | Push-Pull                         |
| DSV  | Digital Sum Value                       | pp   | peak-to-peak                      |
| ECC  | Error Correction Code                   | PSN  | Physical Sector Number            |
| EDC  | Error Detection Code                    | PTP  | Parallel Track Path               |
| EI   | Extended Information                    | RIN  | Relative Intensity Noise          |
| FBA  | First Backwards-formatted Address       | RPM  | Revolutions per Minute            |
| FDCB | Formatting DCB                          | RS   | Reed-Solomon code                 |
| HF   | High Frequency                          | RSV  | Reserved                          |
| ID   | Identification Data                     |      | (in use by specific applications) |
| IED  | ID Error Detection code                 | RUN  | Recording UNit                    |
| LPF  | Low Pass filter                         | SNR  | Signal to Noise Ratio             |
| LSB  | Least Significant Byte                  | SPS  | Start Position Shift              |
| lsb  | Least Significant Bit                   | SYNC | Synchronization code              |
| LSN  | Logical Sector Number                   |      |                                   |
| LWA  | Last Written/forwards-formatted Address |      |                                   |
| MSB  | Most Significant Byte                   |      |                                   |
| msb  | Most Significant Bit                    |      |                                   |
|      |                                         |      |                                   |

# 7 General description of the optical disc

The optical disc that is the subject of this System Description consists of two substrates bonded together by an adhesive layer, so that the recording layer(s) is (are) on the inside. The centering of the disc is performed on the edge of the centre hole of the assembled disc on the side currently accessed. Clamping is performed in the Clamping Zone. This System Description provides for two Types of such discs.

- **Type S9** consists of a substrate, a dummy substrate and two recording layers with a spacer between them. Both recording layers can be accessed from one side only. The capacity is 8,55 Gbytes for the 120 mm sized disc and 2,66 Gbytes for the 80 mm sized disc.
- **Type D18** consists of two substrates, each having two recording layers with a spacer between those two recording layers. From each side of the disc only one pair of recording layers can be accessed. The capacity is 17,1 Gbytes for the 120 mm sized disc and 5,32 Gbytes for the 80 mm sized disc.

Data can be written onto the disc as marks in the form of amorphous spots in each of the crystalline recording layers and can be overwritten with a focused optical beam, using the phase change effect between amorphous and crystalline states. The data can be read with a focused optical beam, using the phase change effect as the difference in the reflectivity between amorphous and crystalline states.

Figure 1 shows schematically the two Types. The two layers forming a pair of recording layers that can be accessed from one side of the disc, are identified as Layer 0 (L0) and Layer 1 (L1). Layer 0 is the layer nearer to the entrance surface.

The beam accesses Layer 0 through a transparent substrate of the disc.

Layer 1 is accessed through the same transparent substrate, through Layer 0, which for this purpose has to be semi-transparent, and through a transparent spacer.

In the Type S9 disc, generally Layer L1 is placed on the Dummy Substrate and the functions of Adhesive Layer and Spacer Layer are combined.

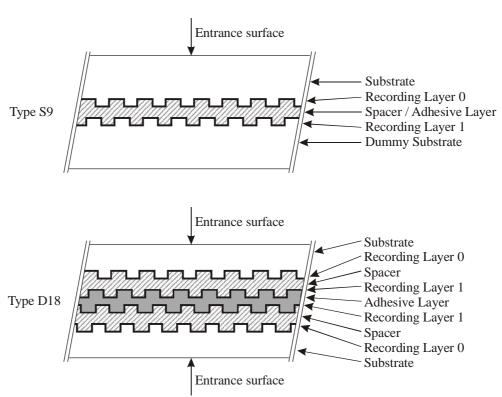

Figure 1 - Types of DVD+RW DL disc

## **8** General Requirements

#### 8.1 Environments

#### 8.1.1 Test environment

In the test environment, the air immediately surrounding the disc shall have the following properties:

temperature :  $23 \, ^{\circ}\text{C} \pm 2 \, ^{\circ}\text{C}$  relative humidity :  $45 \, \%$  to  $55 \, \%$  atmospheric pressure :  $60 \, \text{kPa}$  to  $106 \, \text{kPa}$ 

No condensation on the disc shall occur. Before testing, the disc shall be conditioned in this environment for 48 h minimum. It is recommended that, before testing, the entrance surface of the disc shall be cleaned according to the instructions of the manufacturer of the disc.

Unless otherwise stated, all tests and measurements shall be made in this test environment.

## 8.1.2 Operating environment

This System Description requires that a disc which meets all requirements of this System Description in the specified test environment shall provide data interchange over the specified ranges of environmental parameters in the operating environment.

The operating environment is the environment where the air immediately surrounding the disc shall have the following properties:

temperature :  $5 \,^{\circ}\text{C}$  to  $55 \,^{\circ}\text{C}$  relative humidity :  $3 \,^{\circ}\text{M}$  to  $85 \,^{\circ}\text{M}$  absolute humidity :  $1 \,^{\circ}\text{g/m}^3$  to  $30 \,^{\circ}\text{g/m}^3$  atmospheric pressure :  $60 \,^{\circ}\text{kPa}$  to  $106 \,^{\circ}\text{kPa}$  temperature gradient :  $10 \,^{\circ}\text{C/h}$  max. relative humidity gradient :  $10 \,^{\circ}\text{M/h}$  max.

No condensation on the disc shall occur. If the disc has been exposed to conditions outside those specified in this clause, it shall be acclimatized in an allowed operating environment for at least 2 h before use.

#### 8.1.3 Storage environment

The storage environment is defined as the environment where the air immediately surrounding the disc shall have the following properties:

temperature : -10 °C to 55 °C relative humidity : 3% to 90 % absolute humidity :  $1~g/m^3$  to  $30~g/m^3$  atmospheric pressure : 60~kPa to 106~kPa temperature gradient : 15~ °C/h max. relative humidity gradient : 10~ %/h max.

No condensation on the disc shall occur.

## 8.1.4 Transportation

This System Description does not specify requirements for transportation; guidance is given in Annex M.

#### 8.2 Safety requirements

The disc shall satisfy the safety requirements of Standard ECMA-287, when used in the intended manner or in any foreseeable use in an information processing system.

#### 8.3 Flammability

The disc and its components shall be made from materials that comply with the flammability class for HB materials, or better, as specified in Standard ECMA-287.

#### 9 Reference Drive

The Reference Drive shall be used for the measurement of optical parameters for conformance with the requirements of this System Description. The critical components of this device have the characteristics specified in this clause.

## 9.1 Optical system

The basic set-up of the optical system of the Reference Drive used for measuring the (over)write and read parameters is shown in Figure 2. Different components and locations of components are permitted, provided that the performance remains the same as that of the set-up in Figure 2.

The optical system shall be such that the detected light reflected from the entrance surface of the disc is minimized so as not to influence the accuracy of the measurements.

The combination of the polarizing beam splitter C and the quarter-wave plate D shall separate the entrance optical beam from the laser diode A and the reflected optical beam from the optical disc F. The beam splitter C shall have a p-s intensity reflectance ratio of at least 100.

During measurements on one layer of a dual-layer disc, light reflected from the other layer can influence the measurements on the layer under investigation. To cope with these effects, the photo detector shall have limited dimensions. Its length and width shall be between  $M\times 9$   $\mu m$  and  $M\times 12$   $\mu m$ , where M is the transversal optical magnification from the disc to its conjugate plane near the quadrant photo detector G.

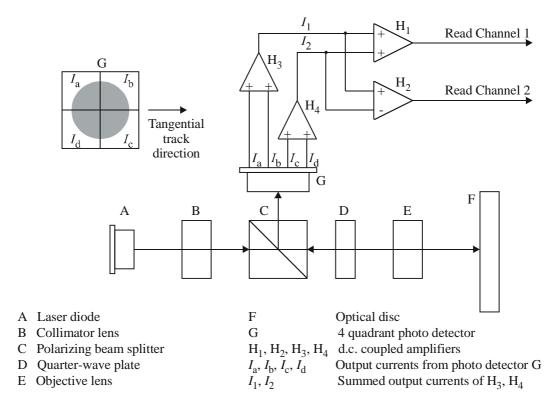

Figure 2 - Optical system of the Reference Drive

## 9.2 Optical beam

The focused optical beam used for writing and reading data shall have the following properties:

a) Wavelength ( $\lambda$ ) 655 nm  $^{+ 10 \text{ nm}}_{- 5 \text{ nm}}$ 

b) Numerical aperture of the objective lens (NA)  $0.65 \pm 0.01$ 

c) The objective lens shall be compensated for spherical aberrations caused by a parallel substrate with nominal thickness (0.6 mm) and nominal refractive index (1.55).

d) Wave front aberration  $0.033 \times \lambda \text{ rms max.}$ 

e) Light intensity at the rim of the pupil of the objective lens 35 % to 50 % of the maximum intensity in the radial direction and 45 % to 60 %

in the tangential direction.

f) Polarization of the light Circula

g) Normalized detector size  $80 \mu \text{m}^2 \le \text{S} / \text{M}^2 \le 144 \mu \text{m}^2$ 

where S is the total surface of the quadrant photo detector

h) Read power (average) 1,2 mW  $\pm$  0,1 mW

(d.c. or HF modulated with a frequency >400 MHz)

i) Write power and pulse width see Annex G

j) Relative Intensity Noise (RIN )\* of the laser diode -134 dB/Hz max.

\*RIN (dB/Hz) = 10 log [(a.c. light power density / Hz) / d.c. light power]

#### 9.3 Read channel 1

Read channel 1 shall be provided to generate signals from the marks and spaces in the recording layer. This Read channel shall be used for reading the user-written information, using the change in reflectivity of the marks and spaces due to the phase change effect. The read amplifiers after the photo detectors in the Read channel shall have a flat response within 1 dB from d.c. to 20 MHz.

For measurement of jitter, the characteristics of the PLL and the slicer, etc. are specified in Annex E.

## 9.4 Disc clamping

For measuring, the disc shall be clamped between two concentric rings covering most of the Clamping Zone (see 10.5). The top clamping area shall have the same diameters as the bottom clamping area (Figure 3).

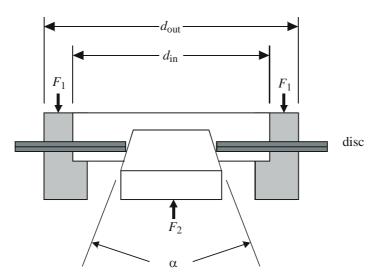

Figure 3 - Clamping and chucking conditions

Clamping shall occur between  $d_{\text{in}} = 22.3 \,\text{mm}_{-0.0 \,\text{mm}}^{+0.5 \,\text{mm}}$  and  $d_{\text{out}} = 32.7 \,\text{mm}_{-0.5 \,\text{mm}}^{+0.0 \,\text{mm}}$ 

The total clamping force shall be  $F_1 = 2.0 \text{ N} \pm 0.5 \text{ N}$ . In order to prevent warping of the disc under the moment of force generated by the clamping force and the chucking force  $F_2$  exerted on the rim of the centre hole of the disc,  $F_2$  shall not exceed 0.5 N (see Figure 3).

The tapered cone angle,  $\alpha$ , shall be  $40.0^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$ .

#### 9.5 Rotation of the disc

The actual rotation speed for reading the disc shall be such that it results in the Reference velocity of  $3,83 \text{ m/s} \pm 0,03 \text{ m/s}$  at the nominal Channel bit rate of 26,156 25 Mbit/s. The direction of rotation shall be counter-clockwise when viewed from the objective lens.

The actual rotation speed (v<sub>actual</sub>) for writing the disc shall be such that it includes all velocities for which parameters are specified in the Physical format information in the ADIP Aux Frames in the Lead-in/Lead-out Zone of the disc (see 14.4.1.1 and 14.4.2).

#### 9.6 Wobble channel (Read channel 2)

Read channel 2 of the drive provides the wobble signals to control the access to addressed locations on the disc during writing. The wobble signal is generated in Read Channel 2 as a signal  $(I_1 - I_2)$  related to the difference in the amount of light in the two halves of the exit pupil of the objective lens. The read amplifiers after the photo detectors in the Read channel shall have a flat response within 1 dB from d.c. to 20 MHz.

## 9.7 Tracking channel (Read channel 2)

Read channel 2 of the drive provides the tracking error signals to control the servos for radial tracking of the optical beam. The radial tracking error is generated in Read Channel 2 as a signal  $(I_1 - I_2)$  related to the difference in the amount of light in the two halves of the exit pupil of the objective lens.

The method of generating the axial tracking error is not specified for the Reference Drive.

For measuring the disc characteristics, the focusing of the optical beam on the recording layer under test shall be optimized for each recording layer independently. The criterion for the best focus shall be maximum modulated signals (see 29.2.2).

## 9.8 Reference servo systems

#### 9.8.1 Normalized servo transfer function

The open-loop transfer function,  $H_s(i\omega)$  for the axial and radial tracking servos is given by equation (1),

$$H_{s}(i\omega) = \frac{1}{3} \times \left(\frac{\omega_{0}}{i\omega}\right)^{2} \times \frac{1 + \frac{3i\omega}{\omega_{0}}}{1 + \frac{i\omega}{3\omega_{0}}}$$

$$(1)$$

where:  $i = \sqrt{-1}$ ,  $\omega = 2\pi f$  and  $\omega_0 = 2\pi f_0$ 

and  $f_0$  is the 0 dB crossover frequency of the open-loop transfer function.

The crossover frequencies of the lead-lag network of the servo are

lead break frequency:  $f_1 = f_0 / 3$ 

lag break frequency:  $f_2 = f_0 \times 3$ 

Another frequency of importance is the frequency  $f_X$  at which a sinusoidal displacement with an amplitude equal to the maximum allowed residual tracking error  $e_{\max}$ , corresponds to the maximum expected acceleration  $\alpha_{\max}$ . This frequency can be calculated as follows:

$$f_{\rm X} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\alpha_{\rm max}}{e_{\rm max}}}$$

Because the tracking error signals from the disc can have rather large variations, the tracking error signal fed into each reference servo loop shall be adjusted to a fixed level (effectively calibrating the total loop gain), such to guarantee the specified bandwidth.

#### 9.8.2 Reference Servo for Axial Tracking

The crossover frequency of the normalized servo transfer function (H<sub>s</sub>) for axial tracking,  $f_0 = \omega_0 / (2\pi)$  shall be given by equation (2), where  $\alpha_{\rm max}$  is the maximum expected axial acceleration of 8,0 m/s<sup>2</sup>, which is multiplied by a factor m = 1,5 for servo margin. The tracking error  $e_{\rm max}$ , caused by this m× $\alpha_{\rm max}$ , shall be 0,20  $\mu$ m.

Thus the crossover frequency  $f_0$  shall be given by

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3 \times m \times \alpha_{\text{max}}}{e_{\text{max}}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3 \times 1.5 \times 8}{0.20 \times 10^{-6}}} = 2.1 \text{ kHz}$$
 (2)

For an open loop transfer function H of the Reference Servo for axial tracking, |1+H| is limited as schematically shown by the shaded region of Figure 4.

#### Bandwidth from 100 Hz to 10 kHz

|1+H| shall be within 20% of  $|1+H_s|$ .

#### Bandwidth from 26 Hz to 100 Hz

| 1+H | shall be within the limits enclosed by the following four points.

1) 41,7 dB at 100 Hz (
$$|1+H_s|$$
 at 100 Hz - 20%)

2) 45,2 dB at 100 Hz (
$$|1+H_S|$$
 at 100 Hz + 20%)

3) 65,1 dB at 26 Hz (
$$|1+H_s|$$
 at 26 Hz - 20%)

4) 85,1 dB at 26 Hz (
$$|1+H_s|$$
 at 26 Hz - 20% + 20 dB)

## Bandwidth from 9,5 Hz to 26 Hz

1+H shall be between 65,1 dB and 85,1 dB.

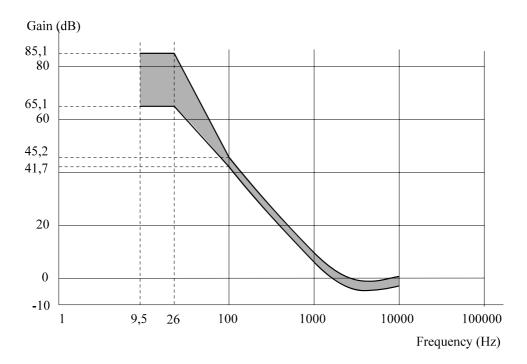

Figure 4 - Reference servo for axial tracking

## 9.8.3 Reference Servo for Radial Tracking

The crossover frequency of the normalized servo transfer function (H<sub>s</sub>) for radial tracking,  $f_0 = \omega_0/(2\pi)$  shall be given by equation (3), where  $\alpha_{\rm max}$  is the maximum expected radial acceleration of 1,1 m/s<sup>2</sup>, which is multiplied by a factor m = 1,5 for servo margin. The tracking error  $e_{\rm max}$ , caused by this m× $\alpha_{\rm max}$ , shall be 0,022  $\mu$ m.

Thus the crossover frequency  $f_0$  shall be given by

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3 \times m \times \alpha_{\text{max}}}{e_{\text{max}}}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3 \times 1.5 \times 1.1}{0.022 \times 10^{-6}}} = 2.4 \text{ kHz}$$
 (3)

For an open loop transfer function H of the Reference Servo for radial tracking, |1+H| is limited as schematically shown by the shaded region of Figure 5.

#### Bandwidth from 100 Hz to 10 kHz

|1+H| shall be within 20% of  $|1+H_s|$ .

#### Bandwidth from 28,2 Hz to 100 Hz

1+H shall be within the limits enclosed by the following four points.

1) 43,7 dB at 100 Hz (
$$|1+H_s|$$
 at 100 Hz - 20%)

2) 47,2 dB at 100 Hz (
$$1+H_s$$
 at 100 Hz + 20%)

3) 65,6 dB at 28,2 Hz (
$$|1+H_S|$$
 at 28,2 Hz - 20%)

4) 85,6 dB at 28,2 Hz (
$$|1+H_s|$$
 at 28,2 Hz - 20% + 20 dB)

#### Bandwidth from 9,5 Hz to 28,2 Hz

1+H shall be between 65,6 dB and 85,6 dB.

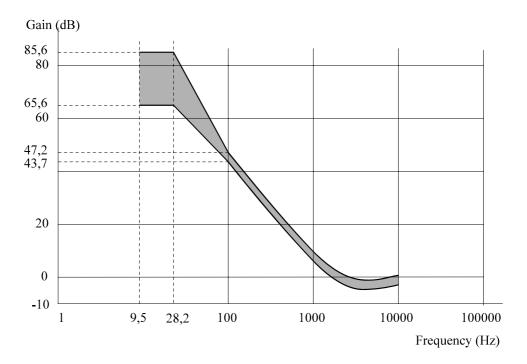

Figure 5 - Reference servo for radial tracking

This page is intentionally left blank

## Section 2 - Dimensional, mechanical and physical characteristics of the disc

## 10 Dimensional characteristics

Dimensional characteristics are specified for those parameters deemed mandatory for interchange and compatible use of the disc. Where there is freedom of design, only the functional characteristics of the elements described are indicated. The enclosed drawing, Figure 6 shows the dimensional requirements in summarized form. The different parts of the disc are described from the centre hole to the outside rim.

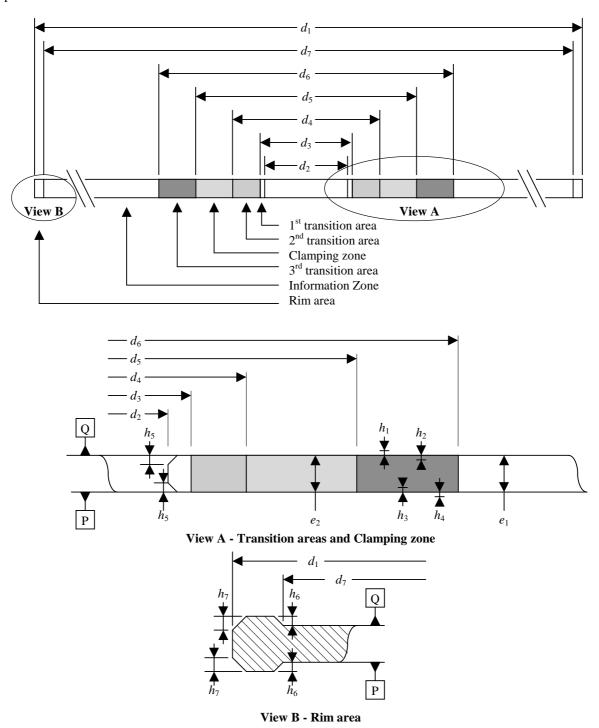

Figure 6 - Physical disc dimensions

#### 10.1 Reference Planes

The dimensions are referred to two Reference Planes P and Q.

Reference Plane P is the primary Reference Plane. It is the plane on which the bottom surface of the Clamping Zone rests (see 10.5).

Reference Plane Q is the plane parallel to Reference Plane P at the height of the top surface of the Clamping Zone (see Figure 6).

## 10.2 Overall dimensions

The disc shall have an overall diameter (for 80 mm disc see Annex A)

$$d_1 = 120,00 \text{ mm} \pm 0,30 \text{ mm}$$

The centre hole of a substrate or a dummy substrate shall have a diameter (see Figure 7)

$$d_{\text{substrate}} = 15,00 \,\text{mm}_{-0.00 \,\text{mm}}^{+0.15 \,\text{mm}}$$

The hole of an assembled disc, i.e. with both parts bonded together, shall have a diameter

$$d_2 = 15,00 \text{ mm min.}$$

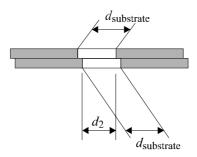

Figure 7 - Hole diameters for an assembled disc

The corners of the centre hole shall be free of any burrs or sharp features and shall be rounded off or chamfered by

$$h_5 = 0.1 \text{ mm max}.$$

The thickness of the disc shall be

$$e_1 = 1,20 \,\mathrm{mm}^{+0,30 \,\mathrm{mm}}_{-0,06 \,\mathrm{mm}}$$

## 10.3 First transition area

In the area defined by  $d_2$  and

$$d_3 = 16,0 \text{ mm min.}$$

the surface of the disc is permitted to be above Reference Plane P and/or below Reference Plane Q by 0,10 mm max.

#### 10.4 Second transition area

This area shall extend between diameter  $d_3$  and diameter

$$d_4 = 22,0 \text{ mm max}.$$

In this area the disc may have an uneven surface or burrs up to 0,05 mm max. beyond Reference Planes P and/or Q.

## 10.5 Clamping Zone

This Zone shall extend between diameter  $d_4$  and diameter

$$d_5 = 33,0 \text{ mm min.}$$

Each side of the Clamping Zone shall be flat within 0,1 mm. The top side of the Clamping Zone, i.e. that of Reference Plane Q shall be parallel to the bottom side, i.e. that of Reference Plane P within 0,1 mm.

In the Clamping Zone the thickness  $e_2$  of the disc shall be

$$e_2 = 1,20 \,\mathrm{mm}^{+0,20 \,\mathrm{mm}}_{-0,10 \,\mathrm{mm}}$$

#### 10.6 Third transition area

This area shall extend between diameter  $d_{\mathbf{5}}$  and diameter

$$d_6 = 44,0 \text{ mm max}.$$

In this area the top surface is permitted to be above Reference Plane Q by

$$h_1 = 0.25 \text{ mm max}.$$

or below Reference Plane Q by

$$h_2 = 0.10 \text{ mm max}.$$

The bottom surface is permitted to be above Reference Plane P by

$$h_3 = 0.10 \text{ mm max}.$$

or below Reference Plane P by

$$h_4 = 0.25 \text{ mm max}.$$

#### 10.7 Information Zone

The Information Zone shall extend over both recording layers between diameter  $d_6$  and diameter

 $d_7 = 117,5$  mm min (for 80 mm disc see Annex A).

#### 10.7.1 Sub-division of the Information Zone

The main parts of the Information Zone are (see Figure 8):

- one Lead-in Zone and one Lead-out Zone
- one **Data Zone** (the two parts of the Data Zone, extending over the two layers, are shown as the maximum available zones for the storage of user data and shall be treated as one contiguous Data Zone)
- two Middle Zones
- two Outer Drive Areas.

The beginning of the Data Zone on Layer 0 and the default end of the Data Zone on Layer 1 shall be located at diameter

$$d_8 = 48,00 \text{ mm}_{-0,40 \text{ mm}}^{+0,00 \text{ mm}}$$

which is the end of the Lead-in Zone on Layer 0 and the default beginning of the Lead-out Zone on Layer 1. The Lead-out Zone shall start immediately after the Data Zone on Layer 1 and end at about the same location as the start of the Lead-in Zone (see also 16.1).

The end of the Data Zone on Layer 0 and the beginning of the Data Zone on Layer 1 shall be located at diameter  $d_9 = 116,00 \text{ mm max}$ ,

which is the beginning/end of the Middle Zones (for 80 mm disc see Annex A).

The radial misalignment ( $|\Delta R|$ ) between the outer edges of the Data Zones on Layer 0 and Layer 1 shall be 0,20 mm max.

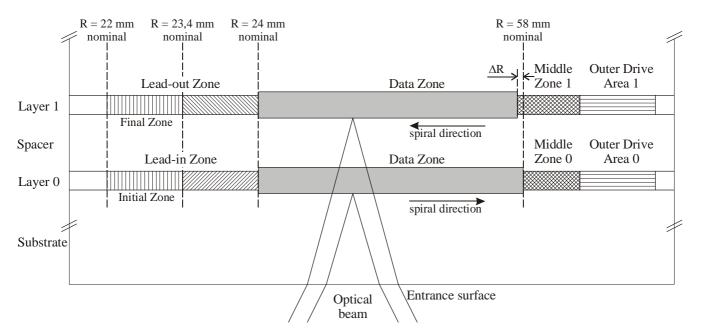

Figure 8 Layout of the Information Zone

#### 10.7.2 Track mode

DVD+RW DL discs shall only use the so-called Opposite Track Path (OTP) mode. In this mode, tracks are read starting on Layer 0 at the inner diameter of the Information Zone, continuing on Layer 1 from the outer diameter towards the inner diameter. Thus, there is a Middle Zone at the outer diameter on both layers (see Figure 8).

The spiral track is running from the inside to the outside on Layer 0 and in the reverse direction on Layer 1.

#### 10.8 Rim area

The rim area is that area extending from diameter  $d_7$  to diameter  $d_1$ . In this area the surfaces are permitted to both extend beyond Reference Plane Q or Reference Plane P

$$h_6 = 0.1 \text{ mm max}.$$

The outer corners of the disc shall be free of any burrs or sharp features and shall be rounded off or chamfered by

 $h_7 = 0.2 \text{ mm max}.$ 

## 10.9 Remark on tolerances

All heights specified in the preceding clauses and indicated by  $h_i$  are independent from each other. This means that, for example, if the top surface of the third transition area is below Reference Plane Q by up to  $h_2$ , there is no implication that the bottom surface of this area has to be above Reference Plane P by up to  $h_3$ . Where dimensions have the same - generally maximum - numerical value, this does not imply that the actual values have to be identical.

#### 11 Mechanical characteristics

#### 11.1 Mass

The mass of the disc shall be in the range of 13,0 g to 20,0 g (for 80 mm disc see Annex A).

## 11.2 Moment of inertia

The moment of inertia of the disc, relative to its rotation axis, shall not exceed  $0.040 \text{ g} \cdot \text{m}^2$  (for 80 mm disc see Annex A).

#### 11.3 Dynamic imbalance

The dynamic imbalance of the disc, relative to its rotation axis, shall not exceed 2,5 g·mm (for 80 mm disc see Annex A).

#### 11.4 Axial runout

When measured by the optical system with the Reference Servo for axial tracking, the disc rotating at the Reference velocity of 3,83 m/s (see 9.5), the deviation of each recording layer from its nominal position in the direction normal to the Reference Planes shall not exceed 0,30 mm.

#### 11.4.1 Tracking requirements at the Reference velocity (CLV)

The residual tracking error below 10 kHz, measured on the blank disc using the Reference Servo for axial tracking and the disc rotating at the Reference velocity, shall not exceed  $0.13 \mu m$  (displacement of the objective lens needed to move the focal point of the optical beam onto the recording layer).

The measuring filter shall be a Butterworth LPF,  $f_c$  (-3 dB): 10 kHz, with slope : -80 dB/decade.

#### 11.5 Radial runout

The runout of the outer edge of the disc shall not exceed 0,30 mm peak-to-peak.

The radial runout of tracks shall not exceed 70 µm peak-to-peak on each recording layer.

#### 11.5.1 Tracking requirements at the Reference velocity (CLV)

The residual tracking error below 1,1 kHz (=  $f_X$  as defined in 9.8), measured on the blank disc using the Reference Servo for radial tracking and the disc rotating at the Reference velocity of 3,83 m/s (see 9.5), shall not exceed 0,015  $\mu$ m.

The measuring filter shall be a Butterworth LPF,  $f_c$  (-3 dB): 1,1 kHz, with slope: -80 dB/decade.

The rms noise value of the residual error signal in the frequency band from 1,1 kHz to 10 kHz, measured with an integration time of 20 ms, using the Reference Servo for radial tracking, shall not exceed 0,016  $\mu$ m. The measuring filter shall be a Butterworth BPF,

frequency range (-3 dB): 1,1 kHz, with slope: +80 dB/decade to: 10 kHz, with slope: -80 dB/decade.

## 12 Optical characteristics in the Information Zone

## 12.1 Index of refraction

The index of refraction IR of the substrate in the Information Zone shall be  $1,55 \pm 0,10$ .

The index of refraction of the spacer shall be (IR  $\pm$  0,10)

## 12.2 Thickness of the substrate

The thickness of the substrate or the thickness of the substrate + the spacer, from the entrance surface to the recording layer concerned, varies with the index of refraction of the substrate/spacer and shall be defined as the enclosed region in Figure 9.

The thickness of the spacer shall be:  $55\mu m_{-10\mu m}^{+15\mu m}$ . Within each side of a disc, this thickness shall not vary more than 10  $\mu$ m pp.

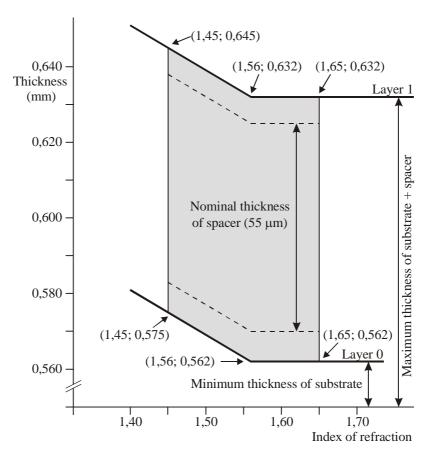

Figure 9 - Thickness of the substrate

## 12.3 Reflectivity

The double-pass optical transmission of the involved layers and the reflectivity of the recording layer concerned are measured together as the reflectance R of that recording layer. When measured according to Annex C the value of R shall be in the Information Zone

5 % 
$$\leq$$
 R<sub>d</sub>  $\leq$  10 % in the unrecorded groove on Layer 0 and Layer 1 (in an area where both layers are unrecorded),

additionally the following condition shall be met at each location on the disc (same radial and tangential

position on L0 and L1): 
$$0.80 \le \frac{R_{d,L0}}{R_{d,L1}} \le 1.25$$

5 % 
$$\leq$$
 R<sub>14H</sub>  $\leq$  10 % in the recorded groove on Layer 0 and Layer 1 (in an area where both layers are recorded),

additionally the following condition shall be met at each location on the disc (same radial and tangential

position on L0 and L1): 
$$0.80 \le \frac{R_{14H,L0}}{R_{14H,L1}} \le 1.25$$

Note: Because of the low reflectivity, some older devices might not be able to detect the presence of the disc correctly and could accidentally hit the surface of the disc. An optional hard coat on the disc could prevent scratches caused by such hits.

#### 12.4 Birefringence

The birefringence of the substrate and of the substrate + spacer shall not exceed 60 nm when measured according to Annex D.

#### 12.5 Angular deviation

The angular deviation is the angle  $\alpha$  between a parallel incident beam perpendicular to the Reference Plane P and the reflected beam (see Figure 10). The incident beam shall have a diameter in the range 0,30 mm to 3,0 mm. This angle  $\alpha$  includes deflection due to the entrance surface and to the unparallelism of the recording layer with the entrance surface.

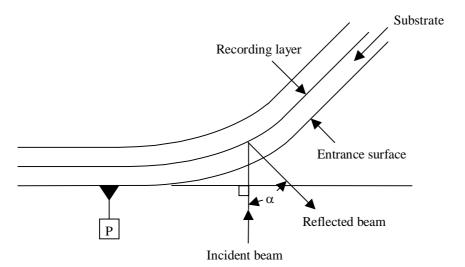

Figure 10 -Angular deviation α

The angular deviation shall be

In radial direction :  $|\alpha| = 0.70^{\circ} \text{ max}$ .

The variation of  $\alpha$  in radial direction over one revolution shall be 0,80° peak-to-peak max.

In tangential direction :  $|\alpha| = 0.30^{\circ}$  max.

#### **Section 3 - Format of information**

## 13 Data format

The data received from the host, called Main Data, is formatted in a number of steps before being recorded on the disc.

It is transformed successively into

- a Data Frame,
- a Scrambled Frame,
- an ECC Block,
- 16 Recording Frames,
- 16 Physical Sectors,
- a Recording Unit.

These steps are specified in the following clauses.

#### 13.1 Data Frames

A Data Frame shall consist of 2 064 bytes arranged in an array of 12 rows each containing 172 bytes (Figure 11). The first row shall start with three fields, called Identification Data (ID), ID Error Detection Code (IED), and RSV bytes, followed by 160 Main Data bytes. The next 10 rows shall each contain 172 Main Data bytes, and the last row shall contain 168 Main Data bytes followed by four bytes for recording an Error Detection Code (EDC). The 2 048 Main Data bytes are identified as  $D_0$  to  $D_{2.047}$ .

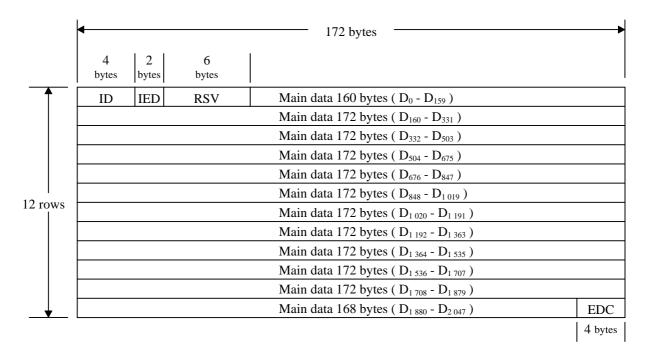

Figure 11 - Data Frame

#### 13.1.1 Identification Data (ID)

This field shall consist of four bytes, the bits of which are numbered consecutively from b<sub>0</sub> (lsb) to b<sub>31</sub> (msb), see Figure 12.

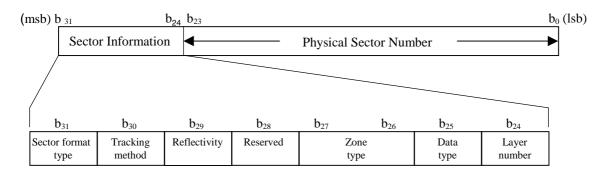

Figure 12 - Identification Data (ID)

The bits of the most significant byte, the Sector Information, shall be set as follows:

shall be set to ZERO, indicating a CLD format Bit b<sub>31</sub>

shall be set to ONE, indicating groove tracking (see clause 14) Bit b<sub>30</sub> Bit b<sub>29</sub> shall be set to ONE indicating that the reflectance is less than 40 %

shall be set to ZERO Bit b<sub>28</sub>

Bits  $b_{27}$  to  $b_{26}$ shall be set to

> ZERO ZERO in the Data Zone ZERO ONE in the Lead-in Zone ONE ZERO in the Lead-out Zone ONE ONE in the Middle Zone

shall be set to ONE, indicating Rewritable data. Bit b<sub>25</sub>

Bit b<sub>24</sub> shall be set to ZERO on Layer 0 ONE on Layer 1

The least significant three bytes, bits  $b_{23}$  to  $b_0$ , shall specify the Physical Sector Number in binary notation. The Physical Sector Number of the first Physical Sector of an ECC Block shall be an integer multiple of 16.

#### 13.1.2 **ID Error Detection Code (IED)**

When identifying all bytes of the array shown in Figure 11 as  $C_{i,j}$  for i=0 to 11 and j=0 to 171, the bytes of IED are represented by  $C_{0,j}$  for j=4 to 5. Their setting is obtained as follows.

IED(x) = 
$$\sum_{j=4}^{5} C_{0,j} x^{5-j} = I(x) x^2 \mod GE(x)$$
  

$$I(x) = \sum_{j=0}^{3} C_{0,j} x^{3-j} \text{ and } G_E(x) = (x+1)(x+\alpha)$$

$$I(x) = \sum_{j=0}^{3} C_{0,j} x^{3-j}$$
 and  $G_E(x) = (x+1)(x+\alpha)$ 

 $\alpha$  is the primitive root of the primitive polynomial  $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ 

#### 13.1.3 **RSV**

This field shall consist of 6 bytes. The first byte may be set by the application. If not specified by the application, it is reserved and shall be set to (00). The remaining 5 bytes are reserved and shall all be set to (00). Under no circumstance may other data received from the host be recorded in this field.

Circumvention: Recorders and recording drives shall be considered as circumvention devices when these are produced to record, or can easily be modified to record, in any manner, a user-defined number in this field.

#### 13.1.4 Error Detection Code (EDC)

This 4-byte field shall contain the parities of an Error Detection Code computed over the preceding 2 060 bytes of the Data Frame. Considering the Data Frame as a single bit field starting with the most significant bit of the first byte of the ID field and ending with the least significant bit of the EDC field, then this msb will be  $b_{16}$  511 and the lsb will be  $b_0$ . Each bit  $b_i$  of the EDC is shown as follows for i = 0 to 31:

EDC(x) = 
$$\sum_{i=0}^{31} b_i x^i = I(x) \mod G(x)$$
  

$$I(x) = \sum_{i=32}^{16511} b_i x^i \text{ and } G(x) = x^{32} + x^{31} + x^4 + 1$$

#### 13.2 Scrambled Frames

The 2 048 Main Data bytes shall be scrambled by means of the circuit shown in Figure 13 which shall consist of a feedback bit shift register in which bits  $r_7$  (msb) to  $r_0$  (lsb) represent a scrambling byte at each 8-bit shift.

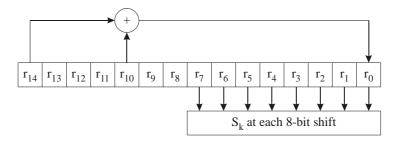

Figure 13 - Feedback shift register

At the beginning of the scrambling procedure of a Data Frame, positions  $r_{14}$  to  $r_0$  shall be pre-set to the value(s) specified in Table 1 (the msb of the pre-set value shall be discarded). The same pre-set value shall be used for 16 consecutive Data Frames. After 16 groups of 16 Data Frames, the sequence is repeated. The initial pre-set number is equal to the value represented by bits  $b_7$  (msb) to  $b_4$  (lsb) of the ID field of the Data Frame. Table 1 specifies the initial pre-set value of the shift register corresponding to the 16 initial pre-set numbers.

| Initial pre-set<br>number | Initial pre-set<br>value | Initial pre-set<br>number | Initial pre-set<br>value |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| (0)                       | (0001)                   | (8)                       | (0010)                   |
| (1)                       | (5500)                   | (9)                       | (5000)                   |
| (2)                       | (0002)                   | (A)                       | (0020)                   |
| (3)                       | (2A00)                   | (B)                       | (2001)                   |
| (4)                       | (0004)                   | (C)                       | (0040)                   |
| (5)                       | (5400)                   | (D)                       | (4002)                   |
| (6)                       | (0008)                   | (E)                       | (0080)                   |
| (7)                       | (2800)                   | (F)                       | (0005)                   |

Table 1 - Initial values of the shift register

The part of the initial value of  $r_7$  to  $r_0$  is taken out as scrambling byte  $S_0$ . After that, an 8-bit shift is repeated 2 047 times and the following 2 047 bytes shall be taken from  $r_7$  to  $r_0$  as scrambling bytes  $S_1$  to  $S_{2\ 047}$ . The Main Data bytes  $D_k$  of the Data Frame become scrambled bytes  $D_k$  where

$$D'_k = D_k \oplus S_k$$
 for  $k = 0$  to 2 047 ( $\oplus$  stands for Exclusive OR)

#### 13.3 ECC Blocks

An ECC Block is formed by arranging 16 consecutive Scrambled Frames in an array of 192 rows of 172 bytes each (Figure 14). To each of the 172 columns 16 bytes of Parity of Outer Code are added, then, to each of the resulting 208 rows, 10 bytes of Parity of Inner Code are added. Thus a complete ECC Block comprises 208 rows of 182 bytes each. The bytes of this array are identified as  $B_{i,j}$  as follows, where i is the row number and j is the column number.

 $B_{i,j}$  for i = 0 to 191 and j = 0 to 171 are bytes from the Scrambled Frames

 $B_{i,j}$  for i = 192 to 207 and j = 0 to 171 are bytes of the Parity of Outer Code

 $B_{i,j}$  for i = 0 to 207 and j = 172 to 181 are bytes of the Parity of Inner Code



Figure 14 - ECC Block

The PO and PI bytes shall be obtained as follows.

In each of columns j = 0 to 171, the 16 PO bytes are defined by the remainder polynomial  $R_j(x)$  to form the outer code RS (208,192,17).

$$R_{j}(x) = \sum_{i=192}^{207} B_{i,j} x^{207-i} = I_{j}(x) x^{16} \mod G_{PO}(x)$$

where

$$I_j(x) = \sum_{i=0}^{191} B_{i,j} x^{191-i}$$
 and  $G_{PO}(x) = \prod_{k=0}^{15} (x + \alpha^k)$ 

In each of rows i = 0 to 207, the 10 PI bytes are defined by the remainder polynomial  $R_i(x)$  to form the inner code RS(182,172,11).

$$R_i(x) = \sum_{j=172}^{181} B_{i,j} x^{181-j} = I_i(x) x^{10} \mod G_{PI}(x)$$

where 
$$I_i(x) = \sum_{j=0}^{171} B_{i,j} x^{171-j}$$
 and  $G_{PI}(x) = \prod_{k=0}^{9} (x + \alpha^k)$ 

 $\alpha$  is the primitive root of the primitive polynomial  $P(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x^2 + 1$ 

## 13.4 Recording Frames

Sixteen Recording Frames shall be obtained by interleaving one of the 16 PO rows at a time after every 12 rows of an ECC Block (Figure 15). This is achieved by re-locating the bytes  $B_{i,j}$  of the ECC Block as  $B_{m,n}$  for

$$m = i + \text{int } [i / 12]$$
 and  $n = j$  for  $i \le 191$   
 $m = 13 \times (i - 191) - 1$  and  $n = j$  for  $i \ge 192$ 

where int [x] represents the largest integer not greater than x.

Thus the 37 856 bytes of an ECC Block are re-arranged into 16 Recording Frames of 2 366 bytes. Each Recording Frame consists of an array of 13 rows of 182 bytes.

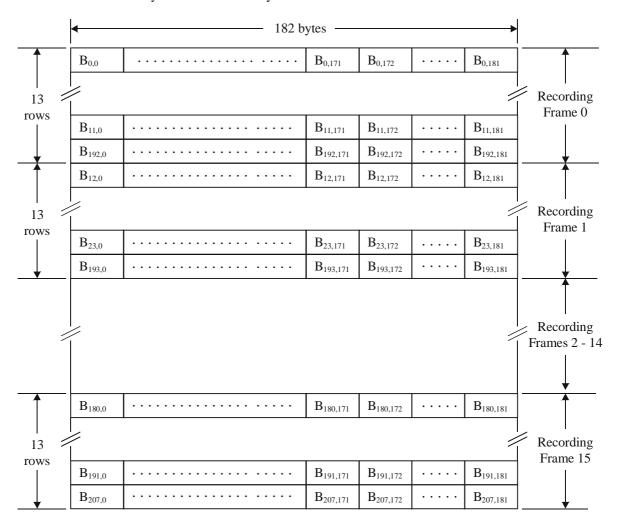

Figure 15 - Recording Frames obtained from an ECC Block

#### 13.5 Modulation and NRZI conversion

The 8-bit bytes of each Recording Frame shall be transformed into 16-bit Code Words with the run length limitation that between 2 ONEs there shall be at least 2 ZEROs and at most 10 ZEROs (RLL(2,10)). Annex H specifies the conversion tables to be applied. The Main Conversion table and the Substitution table specify a 16-bit Code Word for each 256 8-bit bytes with one of 4 States. For each 8-bit byte, the tables indicate the corresponding Code Word, as well as the State for the next 8-bit byte to be encoded.

The 16-bit Code Words shall be NRZI-converted into Channel bits before recording on the disc (see Figure 16). The Channel clock period is the time between 2 consecutive Channel bits.

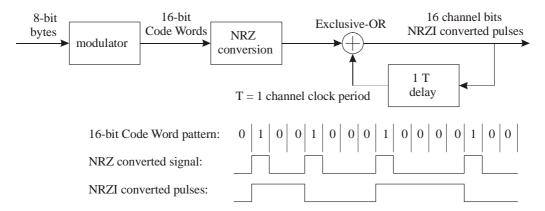

Figure 16 - NRZI conversion

#### 13.6 Physical Sectors

The structure of a Physical Sector is shown in Figure 17. It shall consist of 13 rows, each comprising two Sync Frames. A Sync Frame shall consist of a SYNC Code from Table 2 and 1 456 Channel bits representing 91 8-bit bytes. Each row of the Physical Sector shall consist of two Sync Frames with the first 1 456 Channel bits representing the first 91 bytes of each row of a Recording Frame and the second 1 456 Channel bits representing the second 91 bytes of each row of a Recording Frame.

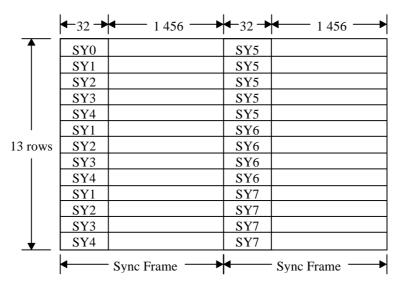

Figure 17 - Physical Sector

Recording of the Physical Sector shall start with the first Sync Frame of the first row, followed by the second Sync Frame of that row, and so on, row-by-row. The state of each SYNC Code and each subsequent set of 16 Channel bits shall follow the rules defined in 13.8.

**Table 2 - SYNC Codes** 

| State 1 and State 2 (                       | (next state is state 1)                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Primary SYNC codes                          | Secondary SYNC codes                      |
| (msb) (lst                                  | sb) (msb) (lsb)                           |
| SY0 = 0001001001000100 0000000000001000     | 001 / 0001001000000100 00000000000010001  |
| SY1 = 0000010000000100 000000000001000      | 001 / 0000010001000100 000000000000010001 |
| SY2 = 000100000000100 000000000001000       | 001 / 0001000001000100 00000000000010001  |
| SY3 = 0000100000000100 000000000001000      | 001 / 0000100001000100 00000000000010001  |
| SY4 = 001000000000100 000000000001000       | 001 / 0010000001000100 00000000000010001  |
| SY5 = 0010001001000100 000000000001000      | 001 / 0010001000000100 0000000000010001   |
| SY6 = 0010010010000100 0000000000001000     | 001 / 0010000010000100 00000000000010001  |
| SY7 = 0010010001000100 0000000000001000     | 001 / 0010010000000100 0000000000010001   |
| State 3 and State 4 (                       | (next state is state 1)                   |
| Primary SYNC codes                          | Secondary SYNC codes                      |
| (msb) (lsb                                  | sb) (msb) (lsb)                           |
| SY0 = 1001001000000100 000000000001000      | 001 / 1001001001000100 000000000000010001 |
| SY1 = 1000010001000100 000000000001000      | 001 / 1000010000000100 0000000000010001   |
| SY2 = 1001000001000100 0000000000001000     | 001 / 1001000000000100 0000000000010001   |
| SY3 = 1000001001000100 0000000000001000     | 001 / 1000001000000100 0000000000010001   |
| SY4 = 1000100001000100 0000000000001000     | 001 / 1000100000000100 0000000000010001   |
| $SY5 = 1000100100000100 \ 0000000000001000$ | 001 / 1000000100000100 0000000000010001   |
| SY6 = 1001000010000100 000000000001000      | 001 / 100000001000100 00000000000010001   |
| SY7 = 1000100010000100 0000000000001000     | 001 / 1000000010000100 00000000000010001  |

## 13.7 Layout of a Recording UNit (RUN)

A RUN shall consist of an integer number ( $M \ge 1$ ) of sets of 16 Physical Sectors, each from a single ECC Block. The M ECC Blocks shall be preceded by 8 Channel bits, which are meant to reduce possible influences of inaccuracies of the linking point, while the last 8 Channel bits of the last Physical Sector shall be discarded at recording. The 8 linking Channel bits and the next SYNC Code SY0 (chosen from State 1/2 or State 3/4) shall be chosen randomly, such that the runlength constraints specified in 13.5 are fulfilled.

Each RUN of M ECC Blocks ( $M \ge 1$ ) starting with ECC Block N shall be recorded in the following way:

8 Channel bits for linking in ECC Block N-1,

full ECC Blocks N to N + M - 2 (if  $M \ge 2$ ),

ECC Block N + M - 1, except for the last 8 Channel bits, which bits shall not be recorded.

The positioning of a Recording Unit is shown in Figure 18.

When the RUN starting with ECC Block N is to be recorded, and ECC Block N-1 has not yet been recorded, then the RUN shall be extended with a dummy ECC Block N-1 of which all Main Data bytes shall be set to (00).

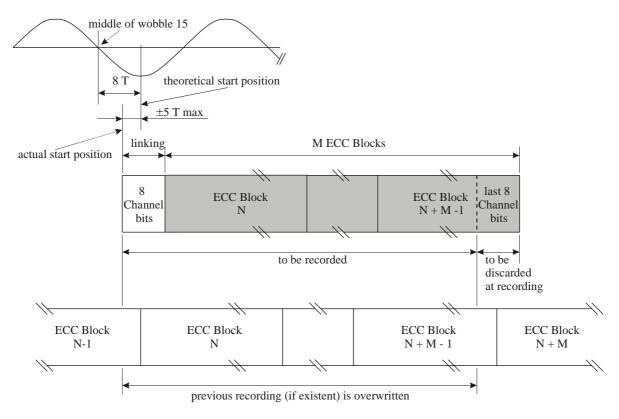

Figure 18 - Recording Unit

# 13.7.1 Recording Unit position

Each ECC Block, consisting of 16 Physical Sectors, shall correspond to 4 ADIP words (see 14.4.1.1).

RUNs shall be mapped onto the structure of tracks (see 14.4), such that the Physical Sector Numbers (PSN), of which the 2 least significant bits have been discarded, correspond to the local Physical Address in ADIP (PAA). In mathematical form:  $PSN = 4 \times PAA + i$ , where i = 0, 1, 2, or 3

(for example: Physical Sector Numbers (030000) to (030003) correspond to Physical ADIP Address (00C000)).

The reference for the theoretical start positions is wobble 15 following the ADIP word sync unit of the ADIP words of which the 2 least significant address bits are 00 (see 14.4.1.1 and Figure 22).

The theoretical start position is 8 Channel bits after the nominal position of the zero crossing in the middle of the above mentioned wobble 15 of the wobble signal from Read channel 2.

The start of each recording shall be within  $\pm$  5 Channel bits of the theoretical start position.

During writing the Channel bit clock shall be phase locked to the wobble frequency.

# 13.8 d.c. component suppression control

To ensure a reliable radial tracking and a reliable detection of the HF signals, the low frequency content of the stream of Channel bit patterns should be kept as low as possible. In order to achieve this, the Digital Sum Value (DSV, see 4.3) shall be kept as close to zero as possible. At the beginning of the modulation, the DSV shall be set to 0.

The different ways of diminishing the current value of the DSV are as follows:

- a) Choice of SYNC Codes between Primary or Secondary SYNC Codes.
- b) For the 8-bit bytes in the range 0 to 87, the Substitution table offers an alternative 16-bit Code Word for all States.
- c) For the 8-bit bytes in the range 88 to 255, when the prescribed State is 1 or 4, then the 16-bit Code Word can be chosen either from State 1 or from State 4, so as to ensure that the RLL requirement is met.

In order to use these possibilities, two data streams, Stream 1 and Stream 2, are generated. Stream 1 shall start with the Primary SYNC Code and Stream 2 with the Secondary SYNC Code of the same category of SYNC Codes. As both streams are modulated individually, they generate a different DSV because of the difference between the bit patterns of the Primary and Secondary SYNC Codes.

In the cases b) and c), there are two possibilities to represent a 8-bit byte. The DSV of each stream is computed up to the 8-bit byte preceding the 8-bit byte for which there is this choice. The stream with the lowest |DSV| is selected and duplicated to the other stream. Then, one of the representations of the next 8-bit byte is entered into Stream 1 and the other into Stream 2. This operation is repeated each time case b) or c) occurs.

Whilst case b) always occurs at the same pattern position in both streams, case c) may occur in one of the streams and not in the other because, for instance, the next State prescribed by the previous 8-bit byte can be 2 or 3 instead of 1 or 4. In that case the following 3-step procedure shall be applied:

- 1) Compare the DSV s of both streams.
- 2) If the |DSV| of the stream in which case c) occurs is smaller than that of the other stream, then the stream in which case c) has occurred is chosen and duplicated to the other stream. One of the representations of the next 8-bit byte is entered into this stream and the other into the other stream.
- 3) If the |DSV| of the stream in which case c) has occurred is larger than that of the other stream, then case c) is ignored and the 8-bit byte is represented according to the prescribed State.

In both cases b) and c), if the |DSV|s are equal, the decision to choose Stream 1 or Stream 2 is implementation-defined.

The procedure for case a) shall be as follows:

1) At the end of each Sync Frame, whether or not case b) and or case c) have occurred, the accumulated DSVs of both streams are compared. The stream with the lower |DSV| is selected and duplicated to the other stream. Then the next Primary SYNC Code and the Secondary SYNC Code of the proper category are inserted each in one of the streams.

Optionally the procedure for case a) can be extended in the following way:

2) If the DSV at the end of the resulting Sync Frame is greater than + 63 or smaller than -64, then the SYNC Code at the beginning of the Sync Frame is changed from Primary to Secondary or vice versa. If this yields a smaller |DSV|, the change is permanent, if the |DSV| is not smaller, the original SYNC Code is retained.

During the DSV computation, the actual values of the DSV may vary between -1 000 and +1 000, thus it is recommended that the count range for the DSV be at least from -1 024 to +1 023.

### 14 Track format

## 14.1 Track shape

The area in the Information Zone (see 10.7) shall contain tracks formed from a single spiral groove. Each track shall form a 360° turn of a continuous spiral. The shape of each track is determined by the requirements in Section 5. Recordings shall be made on the groove.

The tracks in the Information Zone contain a phase modulated sinusoidal deviation from the nominal centrelines, called wobble, which contains addressing information.

The tracks shall be continuous in the Information Zone.

The groove tracks shall start at a radius of 22,00 mm max.

and end at a radius of 58,75 mm min (for 80 mm disc see Annex A).

# 14.2 Track path

On Layer 0 the track path shall be a continuous spiral from the inside (beginning of the Lead-in Zone) to the outside (end of the Middle Zone) when the disc rotates counter-clockwise as viewed from the optical head.

On Layer 1 the track path shall be a continuous spiral from the outside (beginning of the Middle Zone) to the inside (end of the Lead-out Zone) when the disc rotates counter-clockwise as viewed from the optical head.

## 14.3 Track pitch

The track pitch is the distance measured between the average track centrelines of adjacent tracks, measured in the radial direction. The track pitch shall be  $0.74~\mu m \pm 0.03~\mu m$ . The track pitch averaged over the Information Zone shall be  $0.74~\mu m \pm 0.01~\mu m$ .

## 14.4 Track layout

The wobble of the tracks is a sinusoidal deviation from the nominal centrelines, with a wavelength of 4,691 2  $\mu$ m  $\pm$  0,045 0  $\mu$ m (equivalent to 32 Channel bits). The Total Harmonic Distortion (THD) of the oscillator for generating the wobble sine wave shall be  $\leq$  -40 dB.

The wobble is phase modulated by inverting wobble cycles. The information contained in the wobble modulation is called Address-in-Pregroove or ADIP (see 14.4.1.1).

#### 14.4.1 ADIP information

The data to be recorded onto the disc must be aligned with the ADIP information modulated in the wobble. Therefore 93 wobbles shall correspond to 2 Sync Frames. Of each 93 wobbles, 8 wobbles are phase modulated with ADIP information (see Figure 19).

1 wobble equals 32 Channel bits (= 32T) one ADIP unit = 8 modulated wobbles per 2 Sync Frames

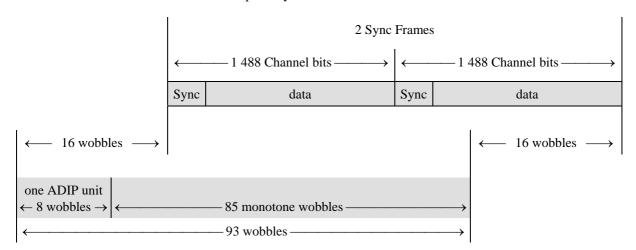

Figure 19 – General ADIP structure

### 14.4.1.1 ADIP word structure

52 ADIP units are grouped into one ADIP word each.

This means that one ADIP word corresponds to  $4 \times 13 \times 2$  Sync Frames  $\equiv 4$  Physical Sectors.

Each ADIP word shall consist of: 1 ADIP sync unit + 51 ADIP data units (see Figure 20).

ADIP sync unit = 4 inverted wobbles for word sync + 4 monotone wobbles.

ADIP data unit = 1 inverted wobble for bit sync + 3 monotone wobbles + 4 wobbles representing one data bit. (see 14.4.1.3)

|            |              |           | wobble 0 | wobble 1 to 3 | wobble 4 to 7 |              |              |
|------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| $\uparrow$ | <b>↑</b>     | sync unit | wor      | d sync        |               | <b>↑</b>     | <b>↑</b>     |
|            |              | data unit | bit sync |               | data bit 1    |              |              |
|            | ADIP         | data unit | bit sync |               | data bit 2    | 4 Physical   |              |
| 4          | word         | :         | :        | :             | :             | Sectors      | 1            |
| ADIP       |              | :         | :        | :             | :             |              | ECC          |
| words      | $\downarrow$ | data unit | bit sync |               | data bit 51   | $\downarrow$ | Block        |
|            |              |           |          |               |               |              |              |
|            |              |           |          |               |               |              |              |
|            |              |           |          |               |               |              | $\downarrow$ |

Figure 20 - ADIP word structure

The information contained in the data bits is as follows:

**bit 1**: this bit is **reserved** and shall be set to ZERO.

bits 2 to 23: these 22 bits contain a Physical ADIP Address.

Data bit 2 is the msb and data bit 23 is the lsb. The addresses increase by one for each next ADIP word. On layer 1 the Physical ADIP Addresses shall have the bit inverted values of the Physical ADIP Addresses at the same radial position on Layer 0.

Note: in the following hexadecimal notations of addresses the two msb's shall be ignored.

The addresses in the Information Zone on Layer 0 shall be such that Physical ADIP Address (00C000), which is the first address corresponding to the Data Zone, is located at radius  $24,00^{+0,00}_{-0,20}$  mm . Physical ADIP Address (08B5FF), which is the last address corresponding to the Data Zone on Layer 0, shall be located at radius 58,00 mm max (for 80 mm disc see Annex A). The addresses in the Information Zone on Layer 1 shall be such that Physical ADIP Address (FF3FFF), which is the last address corresponding to the Data Zone, is located at radius  $24,00^{+0,00}_{-0,20}$  mm . Physical ADIP Address (F74A00), which is the first address corresponding to the Data Zone on Layer 1, shall be located at radius 58,00 mm max (for 80 mm disc see Annex A).

bits 24 to 31: these 8 bits contain auxiliary information about the disc.

Bits 24 to 31 from 256 consecutive ADIP words, shall form one ADIP Aux Frame with 256 bytes of information. The first byte of each ADIP Aux Frame shall be located in an ADIP word with a Physical ADIP Address that is a multiple of 256 (Physical ADIP Address = (xxxx00)).

In the Lead-in/Lead-out Zone of the disc the auxiliary bytes shall be used for storing Physical format information. The contents of the 256 bytes are defined in Table 3 and 14.4.2.

In the Data Zone of the disc the auxiliary bytes may be used for storing Extended format information as defined in Annex B. If not used for such purpose all bytes shall be set to (00).

In the Middle Zones / Outer Drive Areas of the disc the auxiliary bytes shall be set to (00).

bits 32 to 51: these 20 bits contain error correction parities for the ADIP information (see 14.4.1.2).

## 14.4.1.2 ADIP error correction

For the ADIP error correction the ADIP data bits are grouped into 4-bit nibbles.

The mapping of the data bits into the nibble array is defined in Figure 21. Bit 0 is a dummy bit, which shall be considered as set to ZERO for the error corrector.

| nibble N <sub>0</sub>  | bit 0  | bit 1  | bit 2  | bit 3  | <b>↑</b>     |         |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------|---------|
| nibble N <sub>1</sub>  | bit 4  | bit 5  | :      | :      | 6            | ADIP    |
| :                      | :      | :      | :      | :      | nibbles      | address |
| :                      | bit 20 | :      | :      | bit 23 | $\downarrow$ |         |
| :                      | bit 24 |        |        |        | <b>1</b> 2   | AUX     |
| nibble N <sub>7</sub>  | bit 28 |        | :      | bit 31 | ↓ nibbles    | data    |
| nibble N <sub>8</sub>  | bit 32 | :      | :      | :      | $\uparrow$   | nibble  |
| :                      | :      | :      | :      | :      | 5            | based   |
| :                      | :      | :      | :      | :      | nibbles      | R-S     |
| nibble N <sub>12</sub> | bit 48 | bit 49 | bit 50 | bit 51 | $\downarrow$ | ECC     |

Figure 21 - ADIP error correction structure

A nibble-based RS (13,8,6) code is constructed, of which the 5 parity nibbles  $N_8$  to  $N_{12}$ , are defined by the remainder polynomial R(x):

$$R(x) = \sum_{i=8}^{12} N_i x^{12-i} = I(x) x^5 \mod G_{PA}(x)$$

where

$$I(x) = \sum_{i=0}^{7} N_i x^{7-i}$$
 and  $G_{PA}(x) = \prod_{k=0}^{4} (x + \alpha^k)$ 

 $\alpha$  is the primitive root 0010 of the primitive polynomial  $P(x) = x^4 + x + 1$ 

All bits of the 5 parity nibbles  $N_8$  to  $N_{12}$  shall be inverted before recording.

# 14.4.1.3 ADIP modulation rules

The ADIP units are modulated by inverting some of the 8 wobble cycles:

- PW is a positive wobble, which shall start moving towards the inside of the disc.
- NW is a negative wobble, which shall start moving towards the outside of the disc.
- all monotone wobbles shall be PWs.

# Modulation of the ADIP word sync:

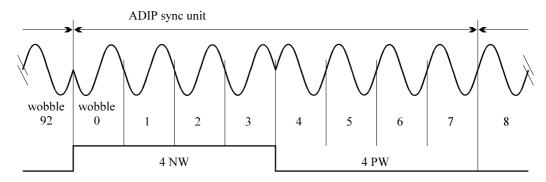

## Modulation of an ADIP ZERO bit:



## Modulation of an ADIP ONE bit:

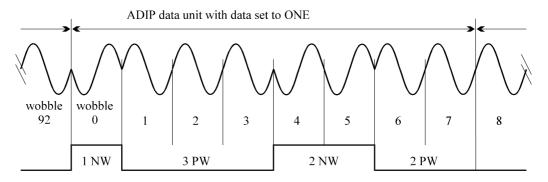

Figure 22 - ADIP modulation rules

## 14.4.2 Physical format information in ADIP

This information shall comprise the 256 bytes shown in Table 3. It contains disc information and values for the write strategy parameters to be used with the Optimum Power Control (OPC) algorithm to determine optimum laser power levels for writing (see Annex G and Annex I). The information is copied to the Control Data Zone (see 17.10.1) during initialization of the disc.

Because the recording characteristics of the two layers can be different, each layer shall be characterized by its own Physical format information. Therefore the ADIP Aux Frames on Layer 0, located in the Lead-in Zone, shall contain the Physical format information for Layer 0 and the ADIP Aux Frames on Layer 1, located in the Lead-out Zone, shall contain the Physical format information for Layer 1.

Bytes 0 to 30 in both ADIP Aux Frames are common and therefore shall be the same on both layers, except byte 18 which indicates the possible presence of Extended Information blocks.

Bytes 32 to 63 shall hold the parameter values for the N-1 write strategy as defined in Annex G.1, unless this write strategy is not applicable. In the latter case all bytes 32 to 63 shall be set to (00), whereby byte 31 shall be set to (20).

For this version of this document the N-1 write strategy shall be applied to Layer 0 at the primary recording speed which shall be 2,4 times the basic DL DVD speed (2,4×3,83 m/s).

The N-1 write strategy is not applicable to Layer 1.

Alternative write strategies for a layer can be defined in one of the Extended Information blocks contained in the Physical format information on that specific layer.

For this version of this document the N/2 write strategy as defined in Annex G.2 shall be applied to Layer 1.

**Table 3 - Physical format information** 

| Byte number | Content                                                                  | Number of bytes |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0           | Disc Category and Version Number                                         | 1               |
| 1           | Disc size                                                                | 1               |
| 2           | Disc structure                                                           | 1               |
| 3           | Recording density                                                        | 1               |
| 4 to 15     | Data Zone allocation                                                     | 12              |
| 16          | General Flag bits                                                        | 1               |
| 17          | Disc Application Code                                                    | 1               |
| 18          | Extended Information Indicators                                          | 1               |
| 19 to 26    | Disc Manufacturer ID                                                     | 8               |
| 27 to 29    | Media Type ID                                                            | 3               |
| 30          | Product revision number                                                  | 1               |
| 31          | number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63 | 1               |
| 32          | Primary recording velocity for the basic write strategy                  | 1               |
| 33          | Maximum read power at Primary velocity                                   | 1               |
| 34          | P <sub>IND</sub> at Primary velocity                                     | 1               |
| 35          | ρ at Primary velocity                                                    | 1               |
| 36          | ε <sub>1</sub> at Primary velocity                                       | 1               |
| 37          | ε <sub>2</sub> at Primary velocity                                       | 1               |
| 38          | γ <sub>target</sub> at Primary velocity                                  | 1               |
| 39          | β <sub>optimum</sub> at Primary velocity                                 | 1               |
| 40          | Reserved - (00)                                                          | 1               |
| 41          | Reserved - (00)                                                          | 1               |

| Byte number | Content                                                             | Number of bytes |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 42          | T <sub>top</sub> first pulse duration                               | 1               |
| 43          | T <sub>mp</sub> multi pulse duration                                | 1               |
| 44          | $dT_{top}$ first pulse lead/lag time for any runlength $\geq 4T$    | 1               |
| 45          | $dT_{top,3}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 3T          | 1               |
| 46          | $dT_{lp}$ last pulse lead/lag time for any runlength $\geq 5T$      | 1               |
| 47          | $dT_{lp,3}$ last pulse lead/lag time for runlengths = 3T            | 1               |
| 48          | $dT_{lp,4}$ last pulse lead/lag time for runlengths = $4T$          | 1               |
| 49          | $dT_{era}$ erase lead/lag time when preceding mark length $\geq 5T$ | 1               |
| 50          | $dT_{era,3}$ erase lead/lag time when preceding mark length = 3T    | 1               |
| 51          | $dT_{era,4}$ erase lead/lag time when preceding mark length = 4T    | 1               |
| 52 to 63    | Reserved - All (00)                                                 | 12              |
| 64 to 95    | Extended Information block 0                                        | 32              |
| 96 to 127   | Extended Information block 1                                        | 32              |
| 128 to 159  | Extended Information block 2                                        | 32              |
| 160 to 191  | Extended Information block 3                                        | 32              |
| 192 to 223  | Extended Information block 4                                        | 32              |
| 224 to 255  | Extended Information block 5                                        | 32              |

This version of this document specifies one type of disc, with one primary recording velocity. The following type of disc (characterized by the so-called X-speed) has now been defined and its ADIP shall contain the EI Blocks as indicated in Table 4.

Table 4 - Types of discs

| type of disc | basic write strategy<br>bytes 32 to 63 | 2,4x write strategy<br>EI block Format 3 | remarks                                                    |
|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| "2,4x"       | on Layer 0: +<br>on Layer 1: –         |                                          | this disc shall be suited for recording speeds of 9,20 m/s |

+ shall be present

- shall not be used

## 14.4.2.1 General information – Bytes 0 to 31

### Byte 0 - Disc Category and Version Number

Bits  $b_7$  to  $b_4$  shall specify the Disc Category,

bit b<sub>7</sub> shall be set to 1 indicating a disc according to the DVD+R/+RW Format (see clause 3),

bit b<sub>6</sub> shall be set to 1 indicating a dual layer disc,

bits b<sub>5</sub> and b<sub>4</sub> shall be set to 01 indicating a DVD+RW disc.

Bits  $b_3$  to  $b_0$  shall specify the Version Number,

they shall be set to 0001 indicating this System Description.

This Version Number identifies amongst others the definitions of the data in bytes 32 to 63. Drives not acquainted with the specific Version Number of a disc should not try to record on that disc using the information in bytes 32 to 63, which bytes contain the basic write strategy parameters (see Annex N).

Note: Version number 0000 can be used for identification of test discs. Such test discs might not contain the correct Physical format information in their ADIP Aux Frames.

### Byte 1 - Disc size and maximum transfer rate

Bits  $b_7$  to  $b_4$  shall specify the disc size,

they shall be set to 0000, indicating a 120 mm disc (for 80 mm disc see Annex A)

Bits  $b_3$  to  $b_0$  shall specify the maximum read transfer rate,

they shall be set to 1111 indicating no maximum read transfer rate is specified

# Byte 2 - Disc structure

Bit b<sub>7</sub> shall be set to 0

Bits b<sub>6</sub> to b<sub>5</sub> shall be set to 01, indicating two recording layers per side

Bit b<sub>4</sub> shall be set to 1, indicating OTP mode

Bits  $b_3$  to  $b_0$  shall specify the type of the recording layer(s):

they shall be set to 0100, indicating a rewritable recording layer.

### Byte 3 - Recording density

Bits  $b_7$  to  $b_4$  shall specify the average Channel bit length in the Information Zone,

they shall be set to 0001, indicating  $0.147 \mu m$ 

Bits  $b_3$  to  $b_0$  shall specify the average track pitch,

they shall be set to 0000, indicating an average track pitch of 0,74 µm

#### Bytes 4 to 15 - Data Zone allocation

Byte 4 shall be set to (00).

Bytes 5 to 7 shall be set to (030000) to specify PSN 196 608 of the first Physical Sector

of the Data Zone

Byte 8 shall be set to (00).

Bytes 9 to 11 shall be set to (FCFFFF) to specify PSN 16 580 607 as the last possible Physical Sector

of the Data Zone.

Byte 12 shall be set to (00).

Bytes 13 to 15 shall be set to (22D7FF) to specify PSN 2 283 519 as the last possible Physical Sector

of the Data Zone on Layer 0 (for 80 mm disc see Annex A).

## Byte 16 – General Flag bits

Bit b<sub>7</sub> shall be set to ZERO

Bit b<sub>6</sub> shall specify if the disc contains Extended format information in the ADIP Aux Frames in the

Data Zone related to the VCPS copy protection system,

shall be set to 0, indicating no Extended format information for VCPS is present,

shall be set to 1, indicating the Data Zone contains Extended format information for VCPS

as defined in Annex B and the VCPS System Description (see clause 3).

Bit b<sub>5</sub> is reserved for use in the Control Data Zone and shall be set to ZERO

Bits  $b_4$  to  $b_0$  are reserved and shall be set to 0 0000

# Byte 17 – Disc Application Code

This byte can identify discs that are restricted to be used for special applications only. Drives not able to identify the particular application related to a specific Disc Application Code or not able to act according to the rules as defined for this particular application are not allowed to write on a disc with such a code.

(00) identifies a disc for General Purpose use

(no restrictions, all drives are allowed to write on a disc carrying this code),

all other codes are reserved and shall be registered before use.

Registration of Disc Application Codes shall be requested from Royal Philips Electronics. (for detailed address information see backside of inner title page of this document)

### Byte 18 – Extended Information indicators

Bits  $b_7$  to  $b_6$  are reserved and shall be set to 00

Bits  $b_5$  to  $b_0$  each of these bits shall indicate the presence of an Extended Information block.

Bit  $b_i$  shall be set to 1 if Extended Information block i, consisting of bytes (64 + i×32) to

 $(95 + i \times 32)$ , is in use. Else bit b<sub>i</sub> shall be set to 0.

#### Bytes 19 to 26 – Disc Manufacturer ID

These 8 bytes shall identify the manufacturer of the disc. This name shall be represented by characters from the G0 set + SPACE according to ECMA-43. Trailing bytes not used shall be set to (00).

If the Disc Manufacturer ID is not used these 8 bytes shall be set to (00)

### Bytes 27 to 29 – Media Type ID

Disc manufacturers can have different types of media, which shall be specified by these 3 bytes. The specific type of disc is denoted in this field by characters from the G0 set + SPACE according to ECMA-43. Trailing bytes not used shall be set to (00).

If the Media Type ID is not used these 3 bytes shall be set to (00)

Note: Discs with different characteristics shall be identified by different and unique combinations of Disc Manufacturer ID / Media Type ID. Therefore the content of bytes 19 to 29 shall be approved by the licensors of the DVD+RW system.

#### Byte 30 – Product revision number

This byte shall identify the product revision number in binary notation. All discs with the same Disc Manufacturer ID and the same Media Type ID, regardless of Product revision numbers, must have the same recording properties (only minor differences are allowed: Product revision numbers shall be irrelevant for recorders). The content of this byte can be chosen freely by the disc manufacturer.

If not used this byte shall be set to (00)

## Byte 31 – number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63

This byte forms one 8-bit binary number indicating the number of bytes actually in use for the basic Physical format information (in bytes 0 to 63). On Layer 0 it shall be set to (34) indicating that only the first 52 bytes of the Physical format information are used. On Layer 1 it shall set to (20) indicating that only the first 32 bytes of the Physical format information are used.

## 14.4.2.2 Basic write strategy parameters – Bytes 32 to 63

On Layer 1 all bytes 32 to 63 shall be set to (00), indicating that the basic write strategy is not defined for Layer 1. On Layer 0 bytes 32 to 63 shall have the following meaning:

### Byte 32 – Primary recording velocity for the basic write strategy

This byte indicates the recording velocity of the disc for the parameters as defined in bytes 34 to 63 in this Physical format information. This recording velocity is equal to about 2,4 times the Reference velocity and shall be specified as a number n such that

 $n = 4 \times v_{primary}$  (*n* rounded off to an integral value)

It shall be

set to (25) indicating a Primary writing speed of about 9,25 m/s.

## Byte 33 - Maximum read power, Pr. at Primary velocity

This byte shall specify the maximum nominal read power  $P_r$  in milliwatts at the Primary velocity as a number n such that

$$n = 20 \times (P_r - 0.7)$$
 and  $n \ge 10 \times \sqrt{\frac{v_{primary}}{v_{reference}}}$ 

Note: At reading speeds lower than the Primary velocity of 2,4x, such as e.g. at 1x Reference velocity, the read power shall be reduced to prevent degradation of the recordings on the disc. A safe value for the

nominal read power is 
$$P_r = 0.7 + 0.5 \times \sqrt{\frac{v_{actual}}{v_{reference}}}$$
 (see also 29.3).

# Byte 34 - P<sub>IND</sub> at Primary velocity

P<sub>IND</sub> is the starting value for the determination of P<sub>target</sub> used in the OPC algorithm, see Annex I.

This byte shall specify the indicative value  $P_{IND}$  of  $P_{target}$  in milliwatts at the Primary velocity as a number n such that

$$n = 4 \times (P_{IND} - 10)$$

# Byte 35 - $\rho$ at Primary velocity

This byte shall specify the Write power multiplication factor  $\rho$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 100 \times \rho$$

# Byte 36 - $\varepsilon_1$ at Primary velocity

This byte shall specify the Erase/Write power ratio  $\varepsilon_1$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 200 \times \varepsilon_1$$

# Byte 37 - $\varepsilon_2$ at Primary velocity

This byte shall specify the Cooling/Write power ratio  $\varepsilon_2$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 1000 \times \varepsilon_2$$

# Byte 38 - γ<sub>target</sub> at Primary velocity

This byte shall specify the target value for  $\gamma$ ,  $\gamma_{\text{target}}$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 20 \times \gamma_{\text{target}}$$

# Byte 39 - β<sub>optimum</sub> at Primary velocity

This byte shall specify the value of  $\beta$  as determined from recordings made at the Primary velocity with the optimum recording powers as described in Annex I.3, as a number n such that

$$n = 100 \times (\beta_{\text{optimum}} + 1)$$

## Byte 40 - Reserved - (00)

This byte is reserved and shall be set to (00).

#### Byte 41 - Reserved - (00)

This byte is reserved and shall be set to (00).

## Byte $42 - T_{top}$ first pulse duration

This byte shall specify the duration of the first pulse of the multi pulse train (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the channel bit clock period as a number n such that

$$n = 16 \times \frac{T_{\text{top}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $3 \le n \le 15$ 

# Byte 43 - T<sub>mp</sub> multi pulse duration

This byte shall specify the duration of the second and next pulses of the multi pulse train (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the channel bit clock period as a number n such that

$$n = 16 \times \frac{\text{T}_{\text{mp}}}{\text{T}_{\text{W}}}$$
 and  $3 \le n \le 13$ 

# Byte $44 - dT_{top}$ first pulse lead/lag time for any runlength $\geq 4T$

When the current mark is a 4T or longer mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{\mathrm{dT_{top}}}{\mathrm{T_W}}$$
 and  $-8 \le n \le 15$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $45 - dT_{top,3}$ first pulse lead/lag time for runlengths =3T

When the current mark is a 3T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{\mathrm{dT_{top,3}}}{\mathrm{T_W}}$$
 and  $-8 \le n \le 15$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

## Byte 46 – dT<sub>ln</sub> last pulse lead/lag time for any runlength ≥5T

When the current mark is a 5T or longer mark, this byte shall specify the lead or lag time of the last pulse of the multi pulse train relative to the leading edge of the last Channel bit of the data pulse (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{lp}}{T_{W}}$$
 and  $-8 \le n \le 7$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $47 - dT_{lp,3}$ last pulse lead/lag time for runlengths =3T

When the current mark is a 3T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the last pulse of the multi pulse train relative to the leading edge of the last Channel bit of the data pulse (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{lp,3}}{T_W}$$
 and  $-8 \le n \le 7$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $48 - dT_{lp,4}$ last pulse lead/lag time for runlengths =4T

When the current mark is a 4T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the last pulse of the multi pulse train relative to the leading edge of the last Channel bit of the data pulse (see Annex G.1). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{\mathrm{dT_{lp,4}}}{\mathrm{T_W}}$$
 and  $-8 \le n \le 7$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $49 - dT_{era}$ erase lead/lag time when preceding mark length $\geq 5T$

This byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.1), when the preceding runlength is a 5T or longer mark. The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number *n* such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-8 \le n \le 15$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $50 - dT_{era,3}$ erase lead/lag time when preceding mark length =3T

This byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.1), when the preceding runlength is a 3T mark. The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era,3}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-8 \le n \le 15$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte 51 – dT<sub>era.4</sub> erase lead/lag time when preceding mark length =4T

This byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.1), when the preceding runlength is a 4T mark. The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era},4}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-8 \le n \le 15$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

### Bytes 52 to 63 - Reserved - All (00)

These bytes are reserved and shall all be set to (00).

#### 14.4.2.3 Extended Information blocks – Bytes $(64 + i \times 32)$ to $(95 + i \times 32)$

(with i = 0 to 5)

Extended Information (EI) blocks are meant to facilitate future extensions. Each such block consists of 32 bytes. These bytes can hold for instance parameters for alternative write strategies or other advanced parameters. If a set of parameters does not fit in one Extended Information block, additional continuation blocks can be added, which additional blocks are identified by a Continuation bit.

The presence of an Extended Information block shall be indicated by the appropriate bit in byte 18. If an Extended Information block is not used, all 32 bytes shall be set to (00).

#### Byte $(64 + i \times 32)$ Extended Information block i Format number / Continuation bit

Bits  $b_6$  to  $b_0$  indicate the Format number which identifies the definitions of the data in bytes  $(65 + i \times 32)$  to  $(95 + i \times 32)$ .

If bit b<sub>7</sub> is set to ONE, the related Extended Information block is not an independent block but a continuation of the preceding Extended Information block. The Format number in a continuation block shall be the same as the Format number in the preceding Extended Information block.

A disc can have several Extended Information blocks. The contents of blocks with different Format numbers have to be interpreted each according to their respective definitions. The contents of blocks with the same Format number are interpreted in the same way; the parameters specified in these blocks however can have different values.

Drives not acquainted with the specific Format number in block i, should not use the parameters in this Extended Information block (see Annex N).

Note: the contents of an EI block are identified by the Format number of the block only. The position of the EI block in the ADIP Aux Frame is irrelevant for this, so an EI block with Format number n could be allocated at any position i. Therefore drives should always check the Format numbers in the EI blocks to be sure that the write strategies are correctly interpreted.

Bytes  $(65 + i \times 32)$  to  $(95 + i \times 32)$ 

Each parameter set defined for these bytes shall be identified by a unique Format number.

# 14.4.2.3.1 Extended information for the 2,4x N/2 write strategy

This Extended Information block specifies the parameters for a so-called N/2 or 2T write strategy as defined in Annex G.2. The parameter set defined in this Extended Information block shall be applied at a recording speed equivalent to 2,4 times the basic DL DVD speed (2,4×3,83 m/s).

If a layer can not be recorded under these "2,4x N/2" conditions, this EI block shall not be used (all bytes set to (00) and related Extended Information indicator bits set to ZERO). On Layer 0 this EI block shall not be used.

# Byte 18 – Extended Information indicators

This byte shall be set to xxxx xxx1 indicating Extended Information block 0 is in use.

Table 5 - Extended Information block 0

| Byte<br>number | Content                                                                        | Number of bytes |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 64             | Continuation bit / Format number                                               |                 |
| 65             | Reserved - set to (00)                                                         | 1               |
| 66             | Reserved - set to (00)                                                         | 1               |
| 67             | Primary recording velocity for the parameter set in this EI block              | 1               |
| 68             | Reserved - (00)                                                                |                 |
| 69             | Reserved - (00)                                                                |                 |
| 70             | Maximum read power at Primary velocity                                         | 1               |
| 71             | P <sub>IND</sub> at Primary velocity                                           | 1               |
| 72             | ρ at Primary velocity                                                          | 1               |
| 73             | ε <sub>1</sub> at Primary velocity                                             | 1               |
| 74             | ε <sub>2</sub> at Primary velocity                                             | 1               |
| 75             | γ <sub>target</sub> at Primary velocity                                        | 1               |
| 76             | β optimum at Primary velocity                                                  | 1               |
| 77             | Reserved - (00)                                                                | 1               |
| 78             | Reserved - (00)                                                                | 1               |
| 79             | $T_{mp}$ multi pulse duration for any runlengths $\geq 4T$                     | 1               |
| 80             | $T_{top}$ first pulse duration for any runlengths $\geq 4T$                    | 1               |
| 81             | $T_{top,3}$ first pulse duration for runlengths = 3T                           | 1               |
| 82             | $T_{lp,3}$ last pulse duration for runlengths = 3T                             | 1               |
| 83             | $dT_{top}$ first pulse lead/lag time for any runlengths $\geq 6T$              | 1               |
| 84             | $dT_{top,5}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 5T                     | 1               |
| 85             | $dT_{top,4}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 4T                     | 1               |
| 86             | $dT_{top,3}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 3T                     | 1               |
| 87             | dT <sub>lp,O</sub> last pulse lead time for runlengths = 5T, 7T, 9T & 11T      | 1               |
| 88             | $dT_{lp,3}$ last pulse lead/lag time for runlengths = 3T                       |                 |
| 89             | dT <sub>era,O</sub> erase lead/lag time for runlengths = 5T, 7T, 9T & 11T      | 1               |
| 90             | dT <sub>era,E</sub> erase lead/lag time for runlengths = 4T, 6T, 8T, 10T & 14T | 1               |
| 91             | $dT_{era,3}$ erase lead/lag time for runlengths = 3T                           | 1               |
| 92 to 95       | Reserved - All (00)                                                            | 4               |

# Byte 64 - Extended Information block 0 Continuation bit / Format number

This byte shall be set to 0000 0011 indicating Format 3 and this block not being a continuation block, for which bytes 65 to 95 have the following meaning:

# Byte 65 - Reserved

This byte is reserved and shall be set to (00)

#### Byte 66 – Reserved

This byte is reserved and shall be set to (00)

### Byte 67 - Primary recording velocity for the parameter set in this EI block

This byte indicates the recording velocity of the disc for the parameters as defined in this EI block. This recording velocity is equal to about 2,4 times the Reference velocity and shall be specified as a number n such that

 $n = 4 \times v_{primary}$  (*n* rounded off to an integral value)

It shall be

set to (25) indicating a Primary writing speed of about 9,25 m/s.

# Byte 68 - Reserved

This byte is reserved and shall be set to (00)

### Byte 69 - Reserved

This byte is reserved and shall be set to (00)

## Byte 70 - Maximum read power, Pr at Primary velocity

This byte shall specify the maximum nominal read power  $P_r$  in milliwatts at the Primary velocity as a number n such that

$$n = 20 \times (P_r - 0.7)$$
 and  $n \ge 10 \times \sqrt{\frac{v_{primary}}{v_{reference}}}$ 

Note: At reading speeds lower than the Primary velocity of 2,4x, such as e.g. at 1x Reference velocity, the read power shall be reduced to prevent degradation of the recordings on the disc. A safe value for the

nominal read power is 
$$P_r = 0.7 + 0.5 \times \sqrt{\frac{v_{actual}}{v_{reference}}}$$
 (see also 29.3).

## Byte 71 - P<sub>IND</sub> at Primary velocity

P<sub>IND</sub> is the starting value for the determination of P<sub>target</sub> used in the OPC algorithm, see Annex I.

This byte shall specify the indicative value  $P_{IND}$  of  $P_{target}$  in milliwatts at the Primary velocity as a number n such that

$$n = 4 \times (P_{IND} - 10)$$

### Byte 72 - p at Primary velocity

This byte shall specify the Write power multiplication factor  $\rho$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 100 \times \rho$$

## Byte 73 - $\varepsilon_1$ at Primary velocity

This byte shall specify the Erase/Write power ratio  $\varepsilon_1$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 200 \times \varepsilon_1$$

# Byte 74 - $\varepsilon_2$ at Primary velocity

This byte shall specify the Cooling/Write power ratio  $\varepsilon_2$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 1000 \times \varepsilon_2$$

# Byte 75 - $\gamma_{target}$ at Primary velocity

This byte shall specify the target value for  $\gamma$ ,  $\gamma_{\text{target}}$  at the Primary velocity used in the OPC algorithm (see Annex I) as a number n such that

$$n = 20 \times \gamma_{\text{target}}$$

# Byte 76 - β<sub>optimum</sub> at Primary velocity

This byte shall specify the value of  $\beta$  as determined from recordings made at the Primary velocity with the optimum recording powers as described in Annex I.3, as a number n such that

$$n = 100 \times (\beta_{\text{optimum}} + 1)$$

### Byte 77 - Reserved - (00)

This byte is reserved and shall be set to (00).

#### Byte 78 - Reserved - (00)

This byte is reserved and shall be set to (00).

# Byte $79 - T_{mp}$ multi pulse duration for any runlengths $\geq 4T$

This byte shall specify the basic duration of the  $2^{nd}$  and next pulses of the multi pulse train when the current mark is a 4T or greater mark (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as an unsigned binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{T_{\text{mp}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $3 \le n \le 16$ 

# Byte $80 - T_{top}$ first pulse duration for any runlengths $\geq 4T$

This byte shall specify the duration of the first pulse of the multi pulse train when the current mark is a 4T or greater mark (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as an unsigned binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{T_{\text{top}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $3 \le n \le 24$ 

# Byte $81 - T_{top,3}$ first pulse duration for runlengths = 3T

This byte shall specify the duration of the first pulse of the multi pulse train when the current mark is a 3T mark (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as an unsigned binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{T_{\text{top,3}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $3 \le n \le 24$ 

# Byte $82 - T_{ln,3}$ last pulse duration for runlengths = 3T

This byte shall specify the duration of the  $2^{nd}$  pulse of the multi pulse train when the current mark is a 3T mark (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as an unsigned binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{T_{lp,3}}{T_W}$$
 and  $3 \le n \le 16$  or  $n = 0$  (in case the 2<sup>nd</sup> pulse is not present)

# Byte 83 – $dT_{top}$ first pulse lead/lag time for any runlengths $\geq 6T$

When the current mark is a 6T or greater mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{top}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-8 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $84 - dT_{top,5}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 5T

When the current mark is a 5T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{\mathrm{dT_{top,5}}}{\mathrm{T_W}}$$
 and  $-8 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $85 - dT_{top,4}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 4T

When the current mark is a 4T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number *n* such that

$$n = 16 \times \frac{\mathrm{dT_{top,4}}}{\mathrm{T_W}}$$
 and  $-8 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $86 - dT_{top,3}$ first pulse lead/lag time for runlengths = 3T

When the current mark is a 3T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the first pulse of the multi pulse train relative to the trailing edge of the first Channel bit of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{top,3}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-8 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $87 - dT_{lp,O}$ last pulse lead time for runlengths = 5T, 7T, 9T & 11T

When the length of the current mark is an odd number of Channel bits, this byte shall specify the lead time of the last pulse of the multi pulse train relative to the leading edge of the last Channel bit of the data pulse (see Annex G.2).  $dT_{lp,O}$  adds to the length of the last pulse such that this becomes  $T_{mp} + dT_{lp,O}$ . The value of  $dT_{lp,O}$  is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{lp,O}}{T_W}$$
 and  $0 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time)

# Byte $88 - dT_{ln,3}$ last pulse lead/lag time for runlengths = 3T

When the length of the current mark is a 3T mark, this byte shall specify the lead or lag time of the last pulse of the multi pulse train relative to the leading edge of the last Channel bit of the data pulse (see Annex G.2). The value of  $dT_{lp,3}$  is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{lp,3}}{T_W}$$
 and  $-16 \le n \le 8$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $89 - dT_{era,O}$ erase lead/lag time for runlengths = 5T, 7T, 9T & 11T

When the length of the current mark is an odd number of Channel bits, this byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era,O}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-24 \le n \le 16$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $90 - dT_{era,E}$ erase lead/lag time for runlengths = 4T, 6T, 8T, 10T & 14T

When the length of the current mark is an even number of Channel bits, this byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number n such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era,E}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-24 \le n \le 16$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

# Byte $91 - dT_{era,3}$ erase lead/lag time for runlengths = 3T

When the length of the current mark is 3T, this byte shall specify the lead or lag time of the erase pulse relative to the trailing edge of the data pulse (see Annex G.2). The value is expressed in fractions of the Channel bit clock period as a two's compliment binary number *n* such that

$$n = 16 \times \frac{dT_{\text{era,3}}}{T_{\text{W}}}$$
 and  $-24 \le n \le 16$ 

(positive numbers indicate a lead time, negative numbers indicate a lag time)

### Bytes 92 to 95 - Reserved - All (00)

These bytes are reserved and shall all be set to (00).

## Section 4 - Format of the Information Zone

# 15 General description of the Information Zone

The Information Zone, extending over two layers, shall contain all information on the disc relevant for data interchange. The Data Zones are intended for the recording of User Data. (see 10.7.1)

The Lead-in Zone contains control information and an area for disc testing. The Lead-out Zone allows for a continuous smooth lead-out and also contains an area for disc testing. The Middle Zones facilitate jumping from Layer 0 to Layer 1 at the end of the Data Zone on Layer 0. The Outer Drive Areas are meant for disc testing.

The Lead-in Zone, the Data Zone, the Middle Zones and the Lead-out Zone constitute the Rewritable area in which the information is recorded using the Phase change effect.

# 16 Layout of the Information Zone

The Information Zone of single-sided and of each side of double-sided discs shall be sub-divided as shown in Table 6 and Table 7. The radii indicated in Table 6 and Table 7 for some of the Zones are the nominal values of the centre of the first or last track of the Zone.

Tracking direction <</p>

Table 6 - Layout of Layer 0 of a fully formatted disc (for 80 mm disc see Annex A)

|                     | Description                    | Nominal radius in mm               | PSN of the first<br>Physical Sector | Number of<br>Physical Sectors |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                     | Initial Zone                   | start 22,000 mm                    | (01F2B0)                            | 47 488 nominal                |
|                     | Inner Disc Test Zone           | start 23,397 mm                    | (02AC80)                            | 12 288                        |
|                     | Guard Zone 1                   | start 23,746 mm                    | (02DC80)                            | 512                           |
|                     | Reserved Zone 1                |                                    | (02DE80)                            | 4 096                         |
|                     | Reserved Zone 2                |                                    | (02EE80)                            | 64                            |
| <u>Lead-in</u>      | Inner Disc Identification Zone |                                    | (02EEC0)                            | 256                           |
|                     | Reserved Zone 3                |                                    | (02EFC0)                            | 64                            |
|                     | Reference Code Zone            | start 23,886 mm                    | (02F000)                            | 32                            |
|                     | Buffer Zone 1                  |                                    | (02F020)                            | 480                           |
|                     | Control Data Zone              |                                    | (02F200)                            | 3 072                         |
|                     | Buffer Zone 2                  |                                    | (02FE00)                            | 512                           |
| <u>Data</u>         | Data Zone                      | start 24,000 mm                    | (030000)                            | 2 086 912 max                 |
| <u>Middle</u>       | Buffer Zone 3                  | start 58,000 mm (at full capacity) | (22D800) max                        | 768                           |
| Zone 0              | Reserved Zone 4                |                                    | (22DB00) max                        | 256                           |
|                     | Guard Zone 2                   |                                    | (22DC00) max                        | 4 096 min                     |
|                     | Reserved Zone 5                | start 58,059 mm                    | (22EC00)                            | 4 096                         |
| Outer<br>Drive Area | Outer Disc Test Zone           | start 58,106 mm                    | (22FC00)                            | 12 288                        |
| Drive Area          | Guard Zone 3                   | start 58,247 mm<br>end ≥ 58,500    | (232C00)                            | 22 096 nominal                |

Table 7 - Layout of Layer 1 of a fully formatted disc (for 80 mm disc see Annex A)

| 1                   |                      | -                                |                                     |                               |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                     | Description          | Nominal radius in mm             | PSN of the first<br>Physical Sector | Number of<br>Physical Sectors |
|                     | Final Zone           | end 22,000 mm                    | (FD5380)                            | 47 488 nominal                |
|                     | Inner Disc Test Zone | end 23,397 mm                    | (FD2380)                            | 12 288                        |
| <u>Lead-out</u>     | Buffer Zone 4        | end 23,746 mm                    | (FD0000)                            | 9 088                         |
| <u>Data</u>         | Data Zone            | end 24,000 mm                    | (DD2800) min                        | 2 086 912 max                 |
| Middle              | Buffer Zone 3        | end 58,000 mm (at full capacity) | (DD2500) min                        | 768                           |
| Zone 1              | Reserved Zone 4      |                                  | (DD2400) min                        | 256                           |
|                     | Guard Zone 2         |                                  | (DD1400)                            | 4 096 min                     |
|                     | Reserved Zone 5      | end 58,059 mm                    | (DD0400)                            | 4 096                         |
| Outer<br>Drive Area | Outer Disc Test Zone | end 58,106 mm                    | (DCD400)                            | 12 288                        |
| Dilve Area          | Guard Zone 3         | end 58,247 mm<br>start ≥ 58,500  |                                     | 22 096 nominal                |

# 16.1 Usage of the Data Zone

Depending on the application, it might be necessary to adapt the length of the Data Zone on Layer 0 (e.g. to set the "layer jump" at a predetermined position). In this case the start of Middle Zone 0 shall be shifted towards the inside of the disc. At the same time, the end of Middle Zone 1 shall be shifted by the same amount, such that the first address of the Data Zone on Layer 1 is the inverse of the last address of the Data Zone on Layer 0 (see 16.2). The layer jump is only allowed to be set at an ECC Block boundary and shall be fixed at initialization of the disc. The layer jump position shall never be changed, unless the disc is re-formatted or is used in sequential recording mode (see 23.3).

The maximum possible PSN of the Data Zone on Layer 0 (end\_L0), representing the layer jump position, shall be recorded in the Physical format information in the Control Data Zone (see 17.10.1).

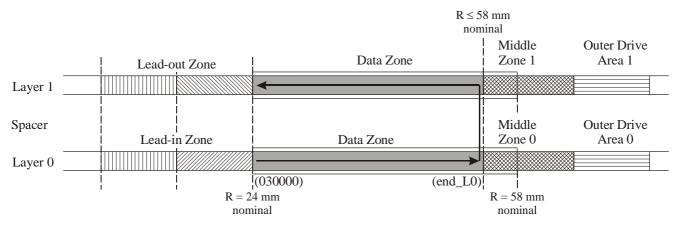

Figure 23 Usage of the Data Zone

For the host/application the Data Zone on Layer 0 and the Data Zone on Layer 1 shall be treated as one contiguous Data Zone (see Figure 24 and clause 22). At the moment the ECC Block located at address  $(end\_L0)$  in the Data Zone on Layer 1 has to be recorded, at least 4 ECC Blocks in the Middle Zone 1 immediately preceding the Data Zone on Layer 1 shall be recorded. These ECC Blocks function as a run-in for the Data Zone on Layer 1.

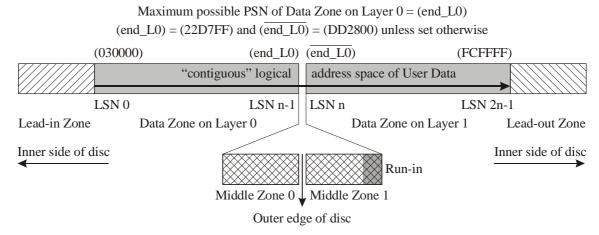

Figure 24 Contiguity of Data Zones

# 16.2 Physical Sector Numbers (PSNs)

The PSNs on each recording layer increase by 1 for each next Physical Sector in the tracking direction on that layer (see Figure 25). The first Physical Sector of the Data Zone on Layer 0 shall have PSN (030000).

The Physical Sector Numbers on Layer 1 are derived from the Sector numbers at the same radial position on Layer 0 by inverting its bits, viz. changing from ZERO to ONE and vice versa. The highest Physical Sector Number in the Data Zone on Layer 0 (end\_L0) shall be such that the inverted value is a multiple of 16.

Note: The Physical Sector Number of the first Physical Sector of the Data Zone is large enough so as to prevent a Physical Sector Number  $\leq 0$  to occur anywhere on the disc.

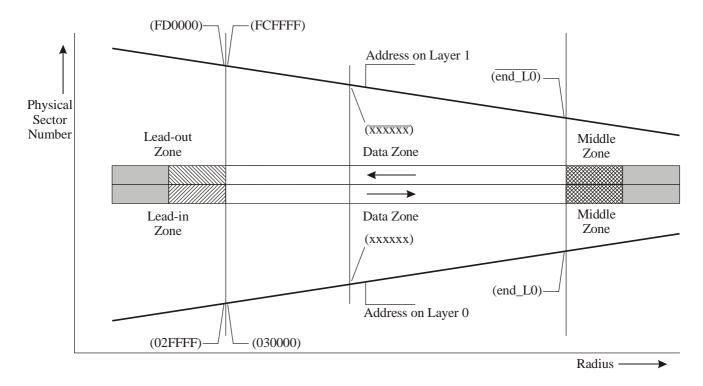

Figure 25 - Physical Sector numbering

## 17 Lead-in Zone

The Lead-in Zone is the innermost Zone of the Information Zone on Layer 0. It shall consist of the parts shown in Figure 26.

The Physical Sector Number of the first and last Physical Sector of each part is indicated in Figure 26 in hexadecimal and decimal notation and the number of Physical Sectors in each part are indicated in decimal notation.

A maiden disc does not have any data recorded in the Lead-in Zone. After finalization (see clause 23) of the disc, the Lead-in Zone shall be recorded according to 17.1 to 17.11.

|                                                 | Initial Zone<br>all Physical Sectors |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Physical Sector 175 231                         | with Main Data set to (00)           | Physical Sector (02AC7F)                         |
| Physical Sector 175 232                         | Inner Disc Test Zone                 | Physical Sector (02AC80)                         |
| Physical Sector 187 519                         | 12 288 Physical Sectors              | Physical Sector (02DC7F)                         |
| Physical Sector 187 520                         | Guard Zone 1                         | Physical Sector (02DC80)                         |
|                                                 | 512 Physical Sectors                 |                                                  |
| Physical Sector 188 031                         | with Main Data set to (00)           | Physical Sector (02DE7F)                         |
| Physical Sector 188 032                         | Reserved Zone 1                      | Physical Sector (02DE80)                         |
|                                                 | 4 096 Physical Sectors               |                                                  |
| Physical Sector 192 127                         |                                      | Physical Sector (02EE7F)                         |
| Physical Sector 192 128                         | Reserved Zone 2                      | Physical Sector (02EE80)                         |
| Physical Sector 192 191                         | 64 Physical Sectors                  | Physical Sector (02EEBF)                         |
| Physical Sector 192 191 Physical Sector 192 192 |                                      | Physical Sector (02EEC) Physical Sector (02EEC0) |
| Physical Sector 192 192                         | Inner Disc Identification Zone       | Physical Sector (02EEC0)                         |
| Physical Sector 192 447                         | 256 Physical Sectors                 | Physical Sector (02EFBF)                         |
| Physical Sector 192 448                         |                                      | Physical Sector (02EFC0)                         |
| ,                                               | Reserved Zone 3                      |                                                  |
| Physical Sector 192 511                         | 64 Physical Sectors                  | Physical Sector (02EFFF)                         |
| Physical Sector 192 512                         | Reference Code Zone                  | Physical Sector (02F000)                         |
| -                                               | 32 Physical Sectors                  |                                                  |
| Physical Sector 192 543                         | 32 Filysical Sectors                 | Physical Sector (02F01F)                         |
| Physical Sector 192 544                         | Buffer Zone 1                        | Physical Sector (02F020)                         |
|                                                 | 480 Physical Sectors                 |                                                  |
| Physical Sector 193 023                         | with Main Data set to (00)           | Physical Sector (02F1FF)                         |
| Physical Sector 193 024                         | Control Data Zone                    | Physical Sector (02F200)                         |
|                                                 | 3 072 Physical Sectors               |                                                  |
| Physical Sector 196 095                         |                                      | Physical Sector (02FDFF)                         |
| Physical Sector 196 096                         | Buffer Zone 2                        | Physical Sector (02FE00)                         |
| DI 1 10 10110                                   | 512 Physical Sectors                 | DI : 10 (OZTETE                                  |
| Physical Sector 196 607                         |                                      | Physical Sector (02FFFF)                         |
| Physical Sector 196 608                         | D 7                                  | Physical Sector (030000)                         |
|                                                 | Data Zone                            | 1                                                |

Figure 26 - Lead-in Zone on Layer 0

## 17.1 Initial Zone

The Main Data of the Data Frames in this Zone, when recorded, shall be set to all (00). The recording in the Initial Zone shall start at radius 22,6 mm max. This System Description does not specify the number of Physical Sectors in the Initial Zone.

Note: The Physical Sector Number of the first Physical Sector of the Data Zone is large enough so as to prevent a Physical Sector Number  $\leq 0$  to occur in the Initial Zone.

## 17.2 Inner Disc Test Zone

12 288 Physical Sectors reserved for drive testing and OPC algorithm (see Annex I). This Zone shall be filled with Main Data set to (00).

#### 17.3 Guard Zone 1

This Guard Zone is used as a protection for separating test writing zones from information zones containing user data. If recorded, this Zone shall be filled with Main Data set to (00). This zone shall contain 512 Physical Sectors.

### 17.4 Reserved Zone 1

4 096 Physical Sectors (= 256 ECC Blocks) reserved for Defect Management use. If not used all bytes shall be set to (00).

## 17.5 Reserved Zone 2

64 Physical Sectors reserved for Defect Management use. If not used all bytes shall be set to (00).

## 17.6 Inner Disc Identification Zone

256 Physical Sectors reserved for information agreed upon by the data interchange parties. Each set of 16 Physical Sectors from one ECC Block is either a Disc Control Block (DCB) (see clause 24) or recorded with all (00) Main Data. Each ECC Block in this Zone following one recorded with all (00) Main Data shall also be recorded with all (00) Main Data.

### 17.7 Reserved Zone 3

64 Physical Sectors reserved for Defect Management use. If not used all bytes shall be set to (00).

### 17.8 Reference Code Zone

The recorded Reference Code Zone shall consist of the 32 Physical Sectors from two ECC Blocks which generate a specific Channel bit pattern on the disc. This shall be achieved by setting to (AC) all 2 048 Main Data bytes of each corresponding Data Frame. Moreover, no scrambling shall be applied to these Data Frames, except to the first 160 Main Data bytes of the first Data Frame of each ECC Block.

# 17.9 Buffer Zone 1

This Zone shall consist of 480 Physical Sectors from 30 ECC Blocks. The Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### 17.10 Control Data Zone

This Zone shall consist of 3 072 Physical Sectors from 192 ECC Blocks. The content of the 16 Physical Sectors of each ECC Block is repeated 192 times, unless specified otherwise. The structure of a Control Data Block shall be as shown in Figure 27.

| Physical format information                         |
|-----------------------------------------------------|
| 2 048 bytes                                         |
| Disc manufacturing information                      |
| 2 048 bytes                                         |
| Content provider information $14 \times 2048$ bytes |

Figure 27 - Structure of a Control Data Block

### 17.10.1 Physical format information

This information shall comprise the 2 048 bytes shown in Table 8. It contains disc and format information.

**Table 8 - Physical format information** 

| Byte number  | Content                                                                  | Number of bytes |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 0            | Disc Category and Version Number                                         | 1               |
| 1            | Disc size                                                                | 1               |
| 2            | Disc structure                                                           | 1               |
| 3            | Recording density                                                        | 1               |
| 4 to 15      | Data Zone allocation                                                     | 12              |
| 16           | General Flag bits                                                        | 1               |
| 17           | Disc Application Code                                                    | 1               |
| 18           | Extended Information Indicators                                          | 1               |
| 19 to 26     | Disc Manufacturer ID                                                     | 8               |
| 27 to 29     | Media Type ID                                                            | 3               |
| 30           | Product revision number                                                  | 1               |
| 31           | number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63 | 1               |
| 32 to 63     | Basic write strategy parameters for Layer 0                              | 32              |
| 64 to 95     | Extended Information block 0 for Layer 0                                 | 32              |
| 96 to 127    | Extended Information block 1 for Layer 0                                 | 32              |
| 128 to 159   | Extended Information block 2 for Layer 0                                 | 32              |
| 160 to 191   | Extended Information block 3 for Layer 0                                 | 32              |
| 192 to 223   | Extended Information block 4 for Layer 0                                 | 32              |
| 224 to 255   | Extended Information block 5 for Layer 0                                 | 32              |
| 256          | Disc Category and Version Number                                         | 1               |
| 257          | Disc size                                                                | 1               |
| 258          | Disc structure                                                           | 1               |
| 259          | Recording density                                                        | 1               |
| 260 to 271   | Data Zone allocation                                                     | 12              |
| 272          | General Flag bits                                                        | 1               |
| 273          | Disc Application Code                                                    | 1               |
| 274          | Extended Information indicators                                          | 1               |
| 275 to 282   | Disc Manufacturer ID                                                     | 8               |
| 283 to 285   | Media Type ID                                                            | 3               |
| 286          | Product revision number                                                  | 1               |
| 287          | number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63 | 1               |
| 288 to 319   | Basic write strategy parameters for Layer 1                              | 32              |
| 320 to 351   | Extended Information block 0 for Layer 1                                 | 32              |
| 352 to 383   | Extended Information block 1 for Layer 1                                 | 32              |
| 384 to 415   | Extended Information block 2 for Layer 1                                 | 32              |
| 416 to 447   | Extended Information block 3 for Layer 1                                 | 32              |
| 448 to 479   | Extended Information block 4 for Layer 1                                 | 32              |
| 480 to 511   | Extended Information block 5 for Layer 1                                 | 32              |
| 512 to 2 047 | Reserved – All (00)                                                      | 1 536           |

The information in bytes 0 to 255 are copied from the ADIP auxiliary data on Layer 0 during initialization of the disc and may be modified during use to reflect the actual status of the disc (e.g. the Data Zone allocation bytes). All 256 bytes have the same definitions and contents as the Physical format information in the ADIP Aux Frames on Layer 0 as defined in Table 3 and 14.4.2, except the following bytes:

## Byte 0 - Disc Category and Version Number

Bits  $b_7$  to  $b_4$  same as 14.4.2 Bits  $b_3$  to  $b_0$  same as 14.4.2

Temporarily drives can set bits  $b_7$  to  $b_0$  to other values in order to increase the compatibility.

### Byte 1 - Disc size and maximum transfer rate

Bits  $b_7$  to  $b_4$  same 14.4.2

Bits  $b_3$  to  $b_0$  shall specify the maximum read transfer rate.

These bits may be set to one of the following values (depending on the maximum read-out speed needed by the application):

0000: specify a maximum transfer rate of 2,52 Mbits/s (see note at 29.3) 0001: specify a maximum transfer rate of 5,04 Mbits/s (see note at 29.3)

0010: specify a maximum transfer rate of 10,08 Mbits/s 1111: specify no maximum transfer rate is specified. All other combinations are reserved and shall not be used.

#### Bytes 4 to 15 - Data Zone allocation

in the first 16 ECC Blocks of the Control Data Zone:

Bytes 4 to 7 same as 14.4.2 Byte 8 shall be set to (00)

Bytes 9 to 11 shall specify the Sector Number of the actual last Physical Sector of the Data Zone. Usually

this field is set to the same value as in 14.4.2, however in special cases other values can be

allowed (see 23.3).

Byte 12 shall be set to (00)

Bytes 13 to 15 shall specify the Sector Number of the actual last Physical Sector of the Data Zone on Layer 0

(this PSN represents the location of the layer jump, see 16.1). This value shall be  $\leq$  (22D7FF)

(for 80 mm disc see Annex A).

in the remaining 176 ECC Blocks of the Control Data Zone:

Bytes 4 to 15 shall all be set to the same values as in 14.4.2, or shall be set to the same values as in the first

16 ECC Blocks.

### Byte 16 -General Flag bits

Bit  $b_7$  same as 14.4.2 Bit  $b_6$  same as 14.4.2

Bit b<sub>5</sub> shall specify if Buffer Zone 2 in the Lead-in Zone contains VCPS related information,

shall be set to 0, shall be set to 1, indicating no VCPS related information is present in Buffer Zone 2, indicating Buffer Zone 2 contains VCPS related information as defined in

the VCPS System Description (see clause 3).

Bits  $b_4$  to  $b_0$  same as 14.4.2

The information in **bytes 256 to 511** have the same definitions and shall have the same contents as bytes 0 to 255 of the Physical format information in the ADIP Aux Frames on Layer 1 as defined in Table 3 and 14.4.2.

The remaining bytes 512 to 2047 have no relation to the ADIP information and shall be set to all (00).

## 17.10.2 Disc manufacturing information

This System Description does not specify the format and the content of these 2 048 bytes. They shall be ignored in interchange.

### 17.10.3 Content provider information

These 28 672 bytes shall be set to all (00).

Under no circumstance may data received from the host be recorded in this field.

**Circumvention**: Recorders and recording drives shall be considered as circumvention devices when these are produced to record, or can easily be modified to record, in any manner, a user-defined number in this field.

### 17.11 Buffer Zone 2

This recorded Zone shall consist of 512 Physical Sectors from 32 ECC Blocks. During use of the disc VCPS related information may be recorded to these 32 ECC Blocks, according to the specifications given in the VCPS System Description (see clause 3). If no VCPS related information is copied to these locations then the Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### 18 Data Zone

Two times 2 086 912 Physical Sectors for the storage of user data (for 80 mm disc see Annex A).

The start radius of the Data Zone on Layer 0 and Layer 1 is determined by the location of Physical ADIP Address (00C000) and (F74A00) respectively and the maximum/minimum end radius is determined by the location of Physical ADIP Address (08B600) and (FF4000) respectively (see 14.4.1.1, bit 2 to 23 and 13.7.1).

### 19 Middle Zones

Both layers have a Middle Zone located at the outer side of the disc. They shall consist of the parts specified in Figure 28 and Figure 29. The Physical Sector Number of the first and the last Physical Sector of each part is indicated in Figure 28 and Figure 29 in hexadecimal and decimal notation and the number of Physical Sectors in each part is indicated in decimal notation. (for 80 mm disc see Annex A)

The Middle Zones shall be located opposite each other, meaning that the end address of the Middle Zone on Layer 1 (the most inner PSN) is the inverse of the start address of the Middle Zone on Layer 0 (also the most inner PSN).

When Layer 0 has been fully recorded (user data or formatting), then both Middle Zone 0 on Layer 0 and Middle Zone 1 on Layer 1 shall be recorded before ejecting the disc from the drive.

When the formatting on Layer 1 (see 23.2.2.2) is completed before Layer 0 is fully recorded, then a (partial) Middle Zone 1 of at least 4 ECC Blocks shall be recorded on Layer 1 (see also 16.1 and 24.2 byte  $D_{46}$ ).

|                               | Data Zone on Layer 0       |                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Physical Sector 2 283 519 max | -                          | Physical Sector (22D7FF) max |
| Physical Sector 2 283 520 max | Buffer Zone 3              | Physical Sector (22D800) max |
|                               | 768 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 2 284 287 max | with Main Data set to (00) | Physical Sector (22DAFF) max |
| Physical Sector 2 284 288 max | Reserved Zone 4            | Physical Sector (22DB00) max |
|                               | 256 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 2 284 543 max | with Main Data set to (00) | Physical Sector (22DBFF) max |
| Physical Sector 2 284 544 max | Guard Zone 2               | Physical Sector (22DC00) max |
|                               | min 4 096 Physical Sectors |                              |
| Physical Sector 2 288 639     | with Main Data set to (00) | Physical Sector (22EBFF)     |
| Physical Sector 2 288 640     |                            | Physical Sector (22EC00)     |
|                               | Outer Drive Area           |                              |

Figure 28 - Middle Zone on Layer 0

|                                | Outer Drive Area           |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Physical Sector 14 488 575     |                            | Physical Sector (DD13FF)     |
| Physical Sector 14 488 576     | Guard Zone 2               | Physical Sector (DD1400)     |
| -                              | min 4 096 Physical Sectors |                              |
| Physical Sector 14 492 671 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (DD23FF) min |
| Physical Sector 14 492 672 min | Reserved Zone 4            | Physical Sector (DD2400) min |
|                                | 256 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 14 492 927 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (DD24FF) min |
| Physical Sector 14 492 928 min | Buffer Zone 3              | Physical Sector (DD2500) min |
|                                | 768 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 14 493 695 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (DD27FF) min |
| Physical Sector 14 493 696 min |                            | Physical Sector (DD2800) min |
|                                | Data Zone on Layer 1       |                              |

Figure 29 - Middle Zone on Layer 1

### 19.1 Buffer Zones 3

These recorded Zones shall consist of 768 Physical Sectors. The outermost possible start location of Buffer Zone 3 is (22D800) on Layer 0 and (DD2500) on Layer 1 (for 80 mm disc see Annex A). The Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### 19.2 Reserved Zones 4

256 Physical Sectors are reserved and shall be set to (00).

### 19.3 Guard Zones 2

These Guard Zones are used as a protection for separating test writing zones from information zones containing user data. They also provide for a recorded area on the opposite layer, at any position within the Data Zone of each layer (to cope with radial misalignments of inner and outer diameters of the Data Zones).

The Guard Zones 2 shall be filled with Main Data set to (00). (for 80 mm disc see Annex A)

If the full storage capacity (2 086 912 sectors) of the disc is used, these zones shall contain 4 096 Physical Sectors.

If only 2 086 912 – n sectors of the Data Zone on each layer are used (see Figure 30),

while  $n \le 12$  288, both Guard Zones 2 shall contain 4 096 + n Physical Sectors (no gap between Guard Zone 2 and the Outer Drive Area);

if n > 12 288, both Guard Zones 2 shall contain at least 16 384 Physical Sectors, adjoining the Reserved Zone 4 (on each layer a gap between Guard Zone 2 and the Outer Drive Area is allowed).

In the latter case ( $n > 12\ 288$ ), the Guard Zones 2 can be extended with Physical Sectors filled with Main Data set to (00) to fill up the gap up to a certain radius or up to the Outer Drive Area, or this gap can be left unrecorded. The choice for these options is left to the drive manufacturer.



Figure 30 - Two examples of size of Guard Zone 2 on Layer 0 (layout on Layer 1 shall be similar)

# 20 Outer Drive Areas

Both layers have an Outer Drive Area located at the outer side of the disc. They shall consist of the parts specified in Figure 31 and Figure 32. The Physical Sector Number of the first and the last Physical Sector of each part is indicated in Figure 31 and Figure 32 in hexadecimal and decimal notation and the number of Physical Sectors in each part is indicated in decimal notation. (for 80 mm disc see Annex A)

|                           | Guard Zone 2<br>with Main Data set to (00)<br>(gap) |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Physical Sector 2 288 640 | Reserved Zone 5                                     | Physical Sector (22EC00) |
| Physical Sector 2 292 735 | 4 096 Physical Sectors with Main Data set to (00)   | Physical Sector (22FBFF) |
| Physical Sector 2 292 736 | Outer Disc Test Zone                                | Physical Sector (22FC00) |
| Physical Sector 2 305 023 | 12 288 Physical Sectors                             | Physical Sector (232BFF) |
| Physical Sector 2 305 024 | Guard Zone 3                                        | Physical Sector (232C00) |
|                           | nominal 22 096 Physical Sectors                     |                          |
|                           | with Main Data set to (00)                          |                          |

Figure 31 - Outer Drive Area on Layer 0

|                            | Guard Zone 3<br>nominal 22 096 Physical Sectors |                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Physical Sector 14 472 191 | with Main Data set to (00)                      | Physical Sector (DCD3FF) |
| Physical Sector 14 472 192 | Outer Disc Test Zone                            | Physical Sector (DCD400) |
| Physical Sector 14 484 479 | 12 288 Physical Sectors                         | Physical Sector (DD03FF) |
| Physical Sector 14 484 480 | Reserved Zone 5                                 | Physical Sector (DD0400) |
|                            | 4 096 Physical Sectors                          |                          |
| Physical Sector 14 488 575 | with Main Data set to (00)                      | Physical Sector (DD13FF) |
|                            | (gap)                                           |                          |
|                            | Guard Zone 2                                    |                          |
|                            | with Main Data set to (00)                      |                          |

Figure 32 - Outer Drive Area on Layer 1

# 20.1 Reserved Zone 5

4 096 Physical Sectors are reserved and shall be set all (00).

# 20.2 Outer Disc Test Zone

12 288 Physical Sectors reserved for drive testing and OPC algorithm (see Annex I). This Zone shall be filled with Main Data set to (00) (for 80 mm disc see Annex A).

# 20.3 Guard Zone 3

This Zone shall be filled with Main Data set to (00) or may be left unrecorded.

### 21 Lead-out Zone

The Lead-out Zone is located at the inner side of the disc on Layer 1. The minimum length of the Lead-out Zone shall be about 50 048 sectors, ranging from address (FD0000) at radius 24,0 mm nominal to address (FDC380) at radius 22,6 mm maximum, all recorded with Main Data set to (00).

The Lead-out Zone shall consist of the parts specified in Figure 33.

The Physical Sector Number of the first and the last Physical Sector of each part is indicated in Figure 33 in hexadecimal and decimal notation and the number of Physical Sectors in each part is indicated in decimal notation.

|                            | Data Zone                  |                          |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Physical Sector 16 580 607 |                            | Physical Sector (FCFFFF) |
| Physical Sector 16 580 608 | Buffer Zone 4              | Physical Sector (FD0000) |
|                            | 9 088 Physical Sectors     |                          |
| Physical Sector 16 589 695 | with Main Data set to (00) | Physical Sector (FD237F) |
| Physical Sector 16 589 696 | Inner Disc Test Zone       | Physical Sector (FD2380) |
| Physical Sector 16 601 983 | 12 288 Physical Sectors    | Physical Sector (FD537F) |
| Physical Sector 16 601 984 | Final Zone                 | Physical Sector (FD5380) |
|                            | all Physical Sectors       |                          |
|                            | with Main Data set to (00) |                          |

Figure 33 - Lead-out Zone on Layer 1

### 21.1 Buffer Zone 4

This Zone shall consist of 9 088 Physical Sectors. The Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### 21.2 Inner Disc Test Zone

12 288 Physical Sectors reserved for drive testing and OPC algorithm (see Annex I). This Zone shall be filled with Main Data set to (00).

## 21.3 Final Zone

The Main Data of the Data Frames in this Zone, when recorded, shall be set to all (00). The recording in the Final Zone shall end at radius 22,6 mm max. This System Description does not specify the number of Physical Sectors in the Final Zone.

# 22 Assignment of Logical Sector Numbers (LSNs)

Logical Sector Numbers (LSNs) shall be assigned contiguously increasing by one from LSN 0, starting from the first PSN (030000) to PSN (end\_L0) on Layer 0 and then continuing uninterrupted from PSN  $(end_L0)$  to PSN (FCFFFF) on Layer 1 (see Figure 24 and also Annex J).

# 23 Formatting

The disc shall be considered fully formatted if all areas in the Information Zone have been recorded. The Main data bytes in the ECC blocks can contain relevant data or can be set to dummy data (all bytes (00)). All ECC blocks, including those with dummy data, shall comply with clause 13.

The disc shall be considered partially formatted if at least the Inner Disc Test Zone, the Guard Zone 1, the Reserved Zone 1, the Reserved Zone 2, the Inner Disc Identification Zone, the Reserved Zone 3, the Reference Code Zone, the Buffer Zone 1, the Control Data Zone and the Buffer Zone 2 in the Lead-in Zone and the Inner Disc Test Zone and the Buffer Zone in the Lead-out Zone have been recorded.

To indicate the status of the disc, the Inner Disc Identification Zone shall contain Formatting Disc Control Blocks (FDCBs) (see 24.2).

Note: To enable data retrieval by DVD - Read-Only drives, the disc shall be formatted or recorded sequentially.

Formatting can be done in two different ways:

1) **Pre-formatting**, which is the conventional way of formatting used for many storage media. After the pre-formatting process, the disc is fully formatted. User Data shall not be recorded to the disc until the pre-formatting process is complete.

This process consists of the following steps:

- write Lead-in Zone
- write Data Zone on Layer 0
- write Middle Zones 0/1
- write Data Zone on Layer 1
- write Lead-out Zone
- verify the Data Zone (optional)
- **2) Background formatting**, which is a formatting process that runs in the background during use of the disc on a recorder. After the Background formatting process, the disc is fully formatted. User Data may be recorded to the disc during the Background formatting process. The disc may be interchanged at any time after the first step.

This process consists of the following steps:

- Initialization
- De-icing
- Finalization
- Verification

Initialization shall always be applied to a maiden disc, while the other steps are optional.

A third way of using the disc is

**3) Sequential recording without formatting**, where the disc is recorded by appending data to the end of the Data Zone.

### 23.1 Pre-formatting

If Pre-formatting is applied, this shall be done before any User Data is recorded onto the disc.

The Inner Disc Identification Zone shall contain FDCBs according to 24.2 indicating pre-formatting in progress. All other Zones shall be recorded according to clause 17, 18, 19, 20 and 21.

After fully formatting the disc and before ejecting the disc, the drive shall update the FDCBs.

### 23.1.1 Verification

Optionally the Data Zone can be certified. During this process every ECC Block in the Data Zone is checked for correctness.

# 23.2 Background formatting

Because the Pre-formatting process can be rather time consuming, and the user may want to use a blank disc immediately, Background formatting can be used instead of Pre-formatting. During the Background formatting process only a minimum amount of data will be recorded onto the disc, after which the disc can be used by the application. A disc on which a Background formatting process is active, may be formatted further by the recorder in the background during the moments that the application is not accessing the disc. Recording of User Data into previously unrecorded areas shall be considered formatting of that area.

### 23.2.1 Initialization

It is recommended that the Background formatting process starts with recording the Inner Disc Test Zone, the Guard Zone 1, the Reserved Zone 1, the Reserved Zone 2, the Inner Disc Identification Zone, the Reserved Zone 3, the Reference Code Zone, the Buffer Zone 1, the Control Data Zone and the Buffer Zone 2 in the Lead-in Zone (see Table 6) and the Inner Disc Test Zone and the Buffer Zone 4 in the Lead-out Zone (see Table 7). In any case, these areas shall be recorded before the disc is ejected.

The Inner Disc Identification Zone shall contain FDCBs according to the definitions in 24.2. All other Zones shall be recorded according to clause 17.

Optionally the Middle Zone 0 and Middle Zone 1 can be recorded.

After initialization the disc can be released for the application.

### 23.2.2 De-icing

De-icing is the process of recording all ECC blocks in the Data Zone. During the De-icing phase, unrecorded areas in the Data Zone shall be filled with ECC blocks containing all (00) bytes or with User Data when requested.

All recorded areas shall be registered in the Formatting bitmap of a Formatting Disc Control Block (FDCB) in the Inner Disc Identification Zone. During the time intervals when the drive is idle, the De-icing process, controlled by the drive, can proceed in the background. When the application requests disc access, the De-icing process is suspended and the control of the disc is returned to the application. Application requested writes to previously unrecorded areas shall be registered in the FDCB. During background De-icing the drive should keep the FDCBs updated. When an eject is requested during background De-icing, the drive shall update the FDCBs before ejecting the disc.

To facilitate data retrieval by DVD - Read-Only devices from a disc that is sequentially filled up with User Data starting on Layer 0 (which is the usual case), it is required to have Layer 1 recorded up till at least the same radius as Layer 0. To reach such a disc status, several procedures could be followed. In 23.2.2.1 and 23.2.2.2, two examples for such procedures are given.

Note: in case of Random Recording (non-continuous / non-sequential user data recording), data retrieval by DVD - Read-Only devices can only be expected to be feasible if all unrecorded areas up till the outermost user data recordings have been filled up with dummy data before the disc is ejected from the recorder.

## 23.2.2.1 Example 1 of De-icing procedure

In this example the Background formatting is performed piece-by-piece on Layer 0 and Layer 1 alternately. See the example in Figure 34, where the Background formatting starts on Layer 1 (1), then writes a piece on Layer 0 (2), goes back to Layer 1 (3), et cetera (4 on Layer 0, 5 on Layer 1, 6 on Layer 0, 7 on Layer 1).

When the drive now receives a request to write User Data (8 in the example), the Background formatting will be interrupted and this User Data recording will get priority.

After such host intervention the Background formatting should first level up the recordings on both layers (9 in the example). After that, the Background formatting proceeds with the piece-by-piece recording of both layers alternately (10 on Layer 1, 11 on Layer 0, etc.).

Because too small chunks of Background Formatting will result in many layer jumps and too large chunks might result in longer waiting times at eject, the number of ECC Blocks for the piece-wise Background formatting should be optimized for each recorder. A guide value for the number of ECC Blocks in each chunk is 512 (corresponding to 5 seconds at 2,4 x recording speed).

The Last Written/Forwards-formatted Address (LWA) and the First Backwards-formatted Address (FBA, only used on Layer 1), both contained in the FDCBs (see 24.2), shall be used to indicate the progress status of the Background formatting process.

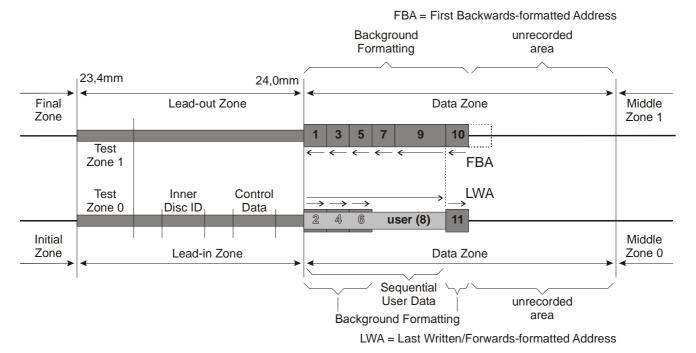

Figure 34 - Example 1 of Background Formatting

# 23.2.2.2 Example 2 of De-icing procedure

In this example first the Background formatting on Layer 1 is performed in a piece-by-piece way, working from the inner side of the disc towards the outer side. See the example in Figure 35, where the Background formatting starts on Layer 1 (1, 2, 3, 4).

When the drive now receives a request to write User Data (5 in the example), the Background formatting will be interrupted and this User Data recording will get priority.

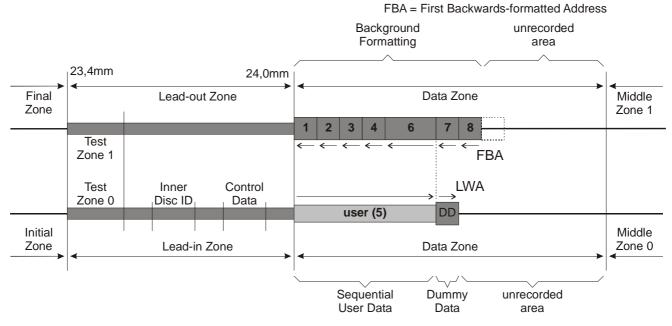

LWA = Last Written/Forwards-formatted Address

Figure 35 – Example 2 of Background Formatting

After such host intervention the Background formatting should proceed on Layer 1 with leveling up the recordings on both layers (6 in the example). After that, the Background formatting proceeds with the piece-by-piece recording of Layer 1 (7, 8, etc.).

Once Layer 1 has been fully formatted, Layer 0 can be further filled by the formatting process, which can be performed in the normal sequential way of recording.

Because too small chunks of Background Formatting will result in many jumps and too large chunks might result in longer waiting times at eject, the number of ECC Blocks for the piece-wise Background Formatting should be optimized for each recorder. A guide value for the number of ECC Blocks in each chunk is 512 (corresponding to about 5 seconds at 2,4x recording speed).

The Last Written/Forwards-formatted Address (LWA) and the First Backwards-formatted Address (FBA, only to be used on Layer 1), both contained in the FDCBs (see 24.2), shall be used to indicate the progress status of the Background formatting process.

To further improve the capabilities of DVD - Read-Only devices to retrieve data from a partially formatted disc, it is recommended to extend the User Data recordings on Layer 0 by at least 64 ECC Blocks containing dummy data before the disc is ejected from the drive, such to guarantee some run-out area.

Note: As it is not always sure that Layer 1 does not contain User Data outside the maximum recorded radius of Layer 0, it is recommended to fill up Layer 0 until the same outer radius before the disc is ejected, if one is aiming at the best possible data retrieval capabilities for DVD – Read-Only devices. As long as the disc is not fully formatted this might extend the eject time.

## 23.2.3 Finalization

When the De-icing process has finished and all areas in the Data Zone have been recorded, the drive shall add the Middle Zones according to clause 19 and the Outer Drive Areas according to clause 20.

The Lead-in Zone shall be finished by adding the Initial Zone according to clause 17 and the Lead-out Zone shall be finished by adding the Final Zone according to clause 21.

## 23.2.4 Verification (optional)

Verification is the process of reading and checking all ECC blocks in the Data Zone. If an ECC block is found unreliable, this block can be replaced using a Defect Management system (see clause 3).

The Last Verified Address (LVA) pointer in the Formatting Disc Control Blocks (FDCBs) in the Inner Disc Identification Zone shall register the area that has been checked. During the time intervals when the disc is idle, the Verification process, controlled by the drive, can proceed in the background. When the application requests disc access, the Verification process is suspended and the control of the disc is returned to the application. During background Verification the drive should keep the FDCBs updated. When an eject is requested during background Verification, the drive shall update the FDCBs before ejecting the disc.

## 23.3 Sequential recording without formatting

If the disc is used for contiguously sequential recording only, a Dummy Zone immediately following the last recorded User Data should be recorded before ejecting the disc. The host/application can write additional data to the disc by overwriting the Dummy Zone with User Data immediately followed by a new Dummy Zone.

During recording on Layer 0 the host/application can adapt the layer jump position and then continue recording on Layer 1 as described in 16.1. However after starting recording on Layer 1, the layer jump position shall be definite, and both Middle Zones shall be recorded before the disc is ejected from the drive.

When a disc is going to be used for sequential recording without formatting, it shall be initialized in the same way as for Background formatting (see 23.2.1) and as long as there are unrecorded areas, the FDCB shall be used in the same way as during the De-icing process (see 23.2.2).

The Formatting status in the FDCBs (see 24.2) shall be set to "partially formatted", the Last Written Address shall be set to the last PSN of the last contiguously recorded ECC Block (end\_rec, including the Dummy Zone). The LWA shall continue on Layer 1 as indicated in Figure 36. All other bits shall be set to their relevant meaning.

Following bytes in the Control Data Zone relating to the Data Zone allocation (see 17.10.1) shall be set to:

- if the user recordings end on Layer 0:
  - bytes 9 to 11: shall be set to the last PSN of the actual last ECC Block containing User Data supplied by the host/application (end\_data, not including the Dummy Zone),
  - bytes 13 to 15: shall be set to the last PSN of the actual last ECC Block containing User Data supplied by the host/application (end L0 = end data, not including the Dummy Zone);
- if the user recordings extend beyond the layer jump onto Layer 1:
  - bytes 9 to 11: shall be set to the last PSN of the actual last ECC Block containing User Data supplied by the host/application (end\_data, not including the Dummy Zone),
  - bytes 13 to 15: shall be set to the last PSN of the Data Zone on Layer 0 (end\_L0, identifying the location of the layer jump).

### Recordings end on Layer 0



### Recordings end on Layer 1

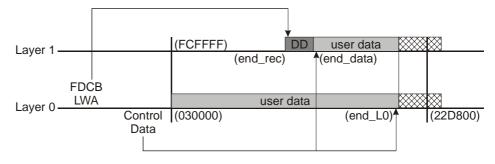

Figure 36 - Example of Sequential recording

The Dummy Zone shall fulfil the following rules:

- Bits b<sub>27</sub> to b<sub>26</sub> in the ID field of the Data Frames in the Dummy Zone shall be set to ZERO ZERO, identifying the Dummy Zone as if it was Data Zone.
- The length of the Dummy Zone shall be at least 64 ECC Blocks.

  For optimum compliance with the DVD Read-Only standard (ECMA–267) the rules as given in Table 9 should be followed (for 80 mm disc see Annex A).

Table 9

| Length of the Recorded part<br>of the Data Zone on Layer 0<br>(end radius) | End of the Dummy Zone on Layer 0 (radius) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| less than 34,0 mm                                                          | 35,0 mm min.                              |
| 34,0 mm to 57,5 mm                                                         | end radius Data Zone + 1,0 mm min.        |
| 57,5 to 58,0 mm                                                            | 58,5 mm                                   |

- The Dummy Zone should be filled with all Main Data (00).
- It is allowed to have an unrecorded area between the end of the Dummy Zone and Buffer Zone 3 located at radius 58 mm.

To prevent DVD - Read-Only devices from landing in possibly unrecorded data areas, Annex K gives some recommendations how to move over from Layer 0 to Layer 1 and vice-versa.

### 24 Disc Control Blocks

Disc Control ECC Blocks are provided as a structure on the disc to include additional information for interchange between the data interchange parties. DCBs are recorded in the Inner Disc Identification Zone. All DCBs shall have the same format for the first 40 data bytes. A special DCB is defined to reflect the status of the formatting process and to hold some general information.

Each type of DCB (i.e. with some specific Content Descriptor other than (00000000), (FFFFFFFE) or (FFFFFFFF)) shall occur only once in each of the Inner Disc Identification Zone.

## 24.1 General format of Disc Control Blocks

The Main Data of each Disc Control Block shall be according to Table 10.

Table 10 – General format of each Disc Control Block

| Physical Sector of each DCB | Main Data BP                          | Description                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 0                           | $D_0$ to $D_3$                        | Content Descriptor                 |
| 0                           | D <sub>4</sub> to D <sub>7</sub>      | Unknown Content Descriptor Actions |
| 0                           | D <sub>8</sub> to D <sub>39</sub>     | Drive ID                           |
| 0                           | D <sub>40</sub> to D <sub>2 047</sub> | Content Descriptor Specific        |
| 1 to 15                     | $D_0 - D_{2\ 047}$                    | Content Descriptor Specific        |

## Bytes D<sub>0</sub> to D<sub>3</sub> – Content Descriptor

if set to (00000000)

the DCB is unused.

The Content Descriptor of all subsequent DCBs in this Inner Disc Identification Zone shall be set to (00000000).

All remaining bytes,  $D_4$  to  $D_{2\,047}$  of Physical Sector 0 and  $D_0$  to  $D_{2\,047}$  of Physical Sector 1 to 15 in Table 10 shall be set to (00).

if set to (46443000) or (46443100)

this DCB shall be as defined in 24.2

if set to (57444300)

this DCB shall be as defined in 24.3

if set to (FFFFFFE)

this DCB is bad and shall not be used.

Note: If any damaged DCB is replaced at an other location, the original location shall be overwritten with a DCB with the Content Descriptor set to (FFFFFFE) and all remaining bytes set to (00). The List of DCBs (see 24.2, Physical Sector 0 / bytes  $D_{128}$  to  $D_{191}$ ) shall be updated accordingly.

if set to (FFFFFFF)

this DCB was previously used and is now available for reuse.

All remaining bytes,  $D_4$  to  $D_{2\ 047}$  of Physical Sector 0 and  $D_0$  to  $D_{2\ 047}$  of Physical Sector 1 to 15 in Table 10 shall be set to (00).

All other values for the Content Descriptor are reserved.

Each new DCB added to the Inner Disc Identification Zone shall be written at the first unused DCB (Content Descriptor = (00000000) or (FFFFFFFF)).

## Bytes D<sub>4</sub> to D<sub>7</sub> – Unknown Content Descriptor Actions

These bits are provided to specify required actions when the content and use of the DCB are unknown to the drive (i.e. the content descriptor is not set to a known assigned value). These bytes form a field consisting of 32 individual bits.

Bits b<sub>31</sub> to b<sub>4</sub> Reserved

These bits shall be set to all ZERO.

Bit b<sub>3</sub> DCB overwrite

if set to ONE, modifying the current DCB shall not be allowed,

else it shall be set to ZERO.

Bit b<sub>2</sub> Formatting

if set to ONE, reformatting of the disc shall not be allowed,

else it shall be set to ZERO.

Bit b<sub>1</sub> DCB read protect

if set to ONE, the information in this DCB is meant for use by the drive only and shall not be

transferred outside the drive, else it shall be set ZERO.

Bit b<sub>0</sub> Data Zone write

if set to ONE, recording shall not be allowed in the Data Zone,

else it shall be set to ZERO.

## Bytes D<sub>8</sub> to D<sub>39</sub> Drive ID

Bytes  $D_8$  to  $D_{39}$  shall contain a unique descriptor, identifying the drive that has last written the DCB. The format of this unique drive identifier shall be as follows:

- Bytes D<sub>8</sub> to D<sub>23</sub> shall identify the manufacturer of the drive. This name shall be represented by characters from the G0 set + SPACE according to ECMA-43. Trailing bytes not used shall be set to (00).
- Bytes  $D_{24}$  to  $D_{35}$  shall identify the model name/type number of the drive. This model name/type number shall be represented by characters from the G0 set + SPACE according to ECMA-43. Trailing bytes not used shall be set to (00).
- Bytes D<sub>36</sub> to D<sub>39</sub> shall contain a unique serial number of the drive. The 4 bytes shall form one 32-bit binary number.

## Bytes D<sub>40</sub> to D<sub>2 047</sub> Content Descriptor Specific

Bytes specified by the format description for the DCB with the actual Content Descriptor value.

# Physical Sector 1 to 15: Bytes $D_0$ to $D_{2\,047}$ Content Descriptor Specific

Bytes specified by the format description for the DCB with the actual Content Descriptor value.

# **24.2** Format of the Formatting DCB (FDCB)

The Inner Disc Identification Zone shall contain two DCBs reflecting the status of the disc, one for each layer. These FDCBs shall have the content as defined in Table 11 and Table 12.

Table 11 – Format of the FDCB for Layer 0

| Physical Sector of ECC block | Main Data byte position                | Description                             | number of bytes |
|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| 0                            | $D_0$ to $D_3$                         | Content Descriptor                      | 4               |
| 0                            | D <sub>4</sub> to D <sub>7</sub>       | Unknown Content Descriptor Actions      | 4               |
| 0                            | D <sub>8</sub> to D <sub>39</sub>      | Drive ID                                | 32              |
| 0                            | D <sub>40</sub> to D <sub>43</sub>     | FDCB update count                       | 4               |
| 0                            | D <sub>44</sub> to D <sub>47</sub>     | Formatting status and mode of Layer 0   | 4               |
| 0                            | D <sub>48</sub> to D <sub>51</sub>     | Last Written/forwards-formatted address | 4               |
| 0                            | D <sub>52</sub> to D <sub>55</sub>     | Last verified address of Layer 0        | 4               |
| 0                            | D <sub>56</sub> to D <sub>59</sub>     | Layer 0 Bitmap Start Address            | 4               |
| 0                            | D <sub>60</sub> to D <sub>63</sub>     | Layer 0 Bitmap Length                   | 4               |
| 0                            | D <sub>64</sub> to D <sub>95</sub>     | Disc ID                                 | 32              |
| 0                            | D <sub>96</sub> to D <sub>127</sub>    | Application dependent                   | 32              |
| 0                            | D <sub>128</sub> to D <sub>191</sub>   | List of DCBs                            | 16×4            |
| 0                            | D <sub>192</sub> to D <sub>2 047</sub> | Reserved and set to (00)                | 1 856           |
| 1 to 8                       | D <sub>0</sub> to D <sub>2 047</sub>   | Layer 0 Formatting bitmap               | 8×2 048         |
| 9 to 15                      | D <sub>0</sub> to D <sub>2 047</sub>   | Reserved and set to (00)                | 7×2 048         |

Table 12 – Format of the FDCB for Layer 1

| Physical Sector of ECC block | Main Data byte position                | Description                           | number of bytes |
|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 0                            | $D_0$ to $D_3$                         | Content Descriptor                    | 4               |
| 0                            | D <sub>4</sub> to D <sub>7</sub>       | Unknown Content Descriptor Actions    | 4               |
| 0                            | D <sub>8</sub> to D <sub>39</sub>      | Drive ID                              | 32              |
| 0                            | D <sub>40</sub> to D <sub>43</sub>     | FDCB update count                     | 4               |
| 0                            | D <sub>44</sub> to D <sub>47</sub>     | Formatting status and mode of Layer 1 | 4               |
| 0                            | D <sub>48</sub> to D <sub>51</sub>     | First Backwards-formatted address     | 4               |
| 0                            | D <sub>52</sub> to D <sub>55</sub>     | Last verified address of Layer 1      | 4               |
| 0                            | D <sub>56</sub> to D <sub>59</sub>     | Layer 1 Bitmap Start Address          | 4               |
| 0                            | D <sub>60</sub> to D <sub>63</sub>     | Layer 1 Bitmap Length                 | 4               |
| 0                            | D <sub>64</sub> to D <sub>95</sub>     | Disc ID                               | 32              |
| 0                            | D <sub>96</sub> to D <sub>127</sub>    | Application dependent                 | 32              |
| 0                            | D <sub>128</sub> to D <sub>191</sub>   | List of DCBs                          | 16×4            |
| 0                            | D <sub>192</sub> to D <sub>2 047</sub> | Reserved and set to (00)              | 1 856           |
| 1 to 8                       | D <sub>0</sub> to D <sub>2 047</sub>   | Layer 1 Formatting bitmap             | 8×2 048         |
| 9 to 15                      | D <sub>0</sub> to D <sub>2 047</sub>   | Reserved and set to (00)              | 7×2 048         |

## Physical Sector 0 / bytes $D_0$ to $D_3$ – Content Descriptor

these bytes identify the Formatting DCB and shall be set to:

(46443000), representing the characters "FD0" and the version number 0, in the FDCB for Layer 0, (46443100), representing the characters "FD1" and the version number 0, in the FDCB for Layer 1.

## Physical Sector 0 / bytes D<sub>4</sub> to D<sub>7</sub> – Unknown Content Descriptor Actions

shall be set to (0000000D) indicating that if this DCB is not known to the system, the DCB shall not be overwritten, the disc shall not be reformatted, writing to the Data Zone shall not be allowed, while transferring the DCB information from the drive to the host computer is allowed.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>8</sub> to D<sub>39</sub> – Drive ID

these bytes shall contain the drive ID as specified in 24.1.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>40</sub> to D<sub>43</sub> – FDCB update count

these bytes shall specify the total number of update operations of the FDCB. This field shall be set to (00000000) during the creation of the FDCB, and shall be incremented by one each time the FDCB is re-written.

# Physical Sector 0 / byte $D_{44}$ to $D_{47}$ – Formatting status and mode of Layer 0/1

byte D<sub>44</sub> – Formatting status flags

| bits 7 to 6                       | bit 5                           | bits 4 to 0 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Layer 0/1<br>Formatting<br>status | Layer 0/1<br>Formatting<br>open | Reserved    |

bits 7 to 6:

ZERO ZERO = the related Layer is not formatted/recorded

ZERO ONE = the related Layer has been partially formatted/recorded ONE ZERO = the related Layer has been fully formatted/recorded by user

ONE ONE = the related Layer has been fully formatted by manufacturer

bit 5:

ZERO = the FDCB on the disc reflects the actual status of the related Layer

ONE = the Formatting process of the drive is active and the FDCB on the disc might not reflect the actual status of the related Layer

bit 4 to 0: reserved

# byte D<sub>45</sub> – Verification status flags

| bits 7 to 6         | bits 5 to 0 |
|---------------------|-------------|
| Verification status | Reserved    |

bits 7 to 6:

ZERO ZERO = the related Layer is not verified

ZERO ONE = the related Layer has been partially verified ONE ZERO = the related Layer has been fully verified by user

ONE ONE = the related Layer has been fully verified by manufacturer

bits 5 to 0: reserved

byte D<sub>46</sub> – Recording status flags

| bit 7                           | bits 6 to 5                                     | bits 4 to 0 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Lead-in /<br>Lead-out<br>status | Middle Zone 0/1 &<br>Outer Drive Area<br>status | reserved    |

#### bit 7:

for Layer 0:

ZERO = Lead-in is recorded from address (02AC80) to address (02FFFF)

ONE = Lead-in is fully recorded

for Layer 1:

ZERO = Lead-out is recorded from address (FD0000) to address (FD537F)

ONE = Lead-out is fully recorded

bits 6 to 5:

for Layer 0:

ZERO ZERO = no Middle Zone 0 and Outer Drive Area has been recorded, ZERO ONE = partial Middle Zone 0 has been recorded adjoining the actual

last sector of the Data Zone on Layer 0 at PSN (end\_L0),

ONE ZERO = Middle Zone 0 is recorded from address (22D800) to address

(22EBFF) (see clause 19 and 23.2.1) (for 80 mm disc see Annex A),

ONE ONE = Middle Zone 0 and Outer Drive Area are fully recorded adjoining the actual

last sector of the Data Zone on Layer 0 at PSN (end\_L0).

for Layer 1:

ZERO ZERO = no Middle Zone 1 and Outer Drive Area has been recorded, ZERO ONE = partial Middle Zone 1 has been recorded adjoining the actual

first sector of the Data Zone on Layer 1 at PSN (end\_L0),

ONE ZERO = Middle Zone 1 is recorded from address (DD1400) to address

(DD27FF) (see clause 19 and 23.2.1) (for 80 mm disc see Annex A),

ONE ONE = Middle Zone 1 and Outer Drive Area are fully recorded adjoining the actual

first sector of the Data Zone on Layer 1 at PSN (end\_L0).

bits 4 to 0: reserved

byte D<sub>47</sub> – Reserved

set to (00)

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>48</sub> to D<sub>51</sub>

### In the FDCB for Layer 0 – Last Written Address (LWA)

these 4 bytes shall indicate the last PSN of the last ECC Block of the contiguously recorded part of the Data Zone (continuing on Layer 1 as indicated in Figure 24, including Dummy Zone data, but not including the Middle Zone) starting from address (030000). (There shall be no unrecorded ECC Blocks between address (030000) and the LWA.) As long as the first ECC Block of the Data Zone is unrecorded, the LWA shall be set to (00000000), indicating that the LWA is not (yet) in use.

After formatting has been finished, the LWA may also be set to (00000000).

### In the FDCB for Layer 1 – First Backwards-formatted Address (FBA)

these 4 bytes shall indicate the first PSN of the first ECC Block of the contiguously recorded part of the Data Zone on Layer 1 (not including the Middle Zone) ending at address (FCFFFF). (There shall be no unrecorded ECC Blocks between the FBA and address (FCFFFF).) As long as the last ECC Block of the Data Zone is unrecorded, the FBA shall be set to (00000000), indicating that the FBA is not (yet) in use.

After formatting has been finished, the FBA may also be set to (00000000).

## Physical Sector 0 / bytes D<sub>52</sub> to D<sub>55</sub> – Last Verified Address (LVA) of Layer 0/1

For Layer 0: these 4 bytes shall indicate the last PSN of the last ECC Block of the contiguously verified part of the Data Zone on Layer 0 starting from address (030000).

For Layer 1: these 4 bytes shall indicate the <u>last PSN</u> of the last ECC Block of the contiguously verified part of the Data Zone on Layer 1 starting from address (end\_L0).

If not in use the LVA may also be set to (00000000).

# Physical Sector 0 / bytes $D_{56}$ to $D_{59}$ – Bitmap Start Address (BSA)

these 4 bytes shall indicate the first PSN of the first ECC Block represented in the related Formatting bitmap.

For Layer 0 this address shall be  $\geq (00030000)$  and less than the Last Written Address. For Layer 1 this address shall be = (end L0).

These bytes shall be set to (00000000) if the related layer is fully Formatted or if the Formatting Bitmap is not used.

## Physical Sector 0 / bytes D<sub>60</sub> to D<sub>63</sub> – Bitmap Length (BML)

these 4 bytes shall indicate the number of ECC Blocks represented in the related Formatting bitmap.

For Layer 0 the BML shall be =  $(end_L0 + 1 - BSA_{L0}) / 16$ . For Layer 1 the BML shall be >  $(FBA - BSA_{L1}) / 16$  and  $\leq (FD0000 - BSA_{L1}) / 16$ .

These bytes shall be set to (00000000) if the related layer is fully Formatted or if the Formatting Bitmap is not used.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>64</sub> to D<sub>95</sub> – Disc ID

these 32 bytes shall be recorded with a random, statistically unique, 256-bit binary number at initialization of the disc. Both FDCBs shall contain the same Disc ID number.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>96</sub> to D<sub>127</sub> – Application dependent

this field shall consist of 32 bytes and is reserved for use by the application to store information such as specific copy protection data. If this setting is not specified by the application, the bytes shall be set to (00).

## Physical Sector 0 / bytes D<sub>128</sub> to D<sub>191</sub> – List of DCBs

To improve the robustness and the time to access the actually valid DCBs, it is recommended to store a list representing the 16 locations of the Inner Disc Identification Zone with the Content Descriptor of the DCB contained in each of these locations. This list shall be formatted according to Table 13.

| 1 40.0 10 1 01.000 2000 01 2 020 |                                              |                                          |                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Physical Sector of ECC block     | Main Data byte position                      | Description                              | number of bytes |
| 0                                | D <sub>128</sub> to D <sub>131</sub>         | Content Descriptor of DCB in location 0  | 4               |
| 0                                | D <sub>132</sub> to D <sub>135</sub>         | Content Descriptor of DCB in location 1  | 4               |
| 0                                | :                                            | :                                        | :               |
| 0                                | $D_{(128+i\times4)}$ to $D_{(131+i\times4)}$ | Content Descriptor of DCB in location i  | 4               |
| 0                                | :                                            | :                                        | :               |
| 0                                | D <sub>188</sub> to D <sub>191</sub>         | Content Descriptor of DCB in location 15 | 4               |

Table 13 – Format of the List of DCBs

# bytes $D_{(128+i\times4)}$ to $D_{(131+i\times4)}$ – Content Descriptor of DCB in location i

each group of 4 bytes shall represent the Content Descriptor (see 24.1, bytes  $D_0$  to  $D_3$ ) of the DCB in the specified location in the Inner Disc Identification Zone holding this FDCB.

Location i in the Inner Disc Identification Zone shall be the ECC Block starting with PSN (02EEC0)  $+ i \times 16$ . The List of DCBs shall include both FDCBs themselves. The position of the FDCBs are not restricted to locations 0 and 1. If not used the List of DCBs shall be set to all (00000000).

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>192</sub> to D<sub>2 047</sub> – Reserved

these bytes are reserved and shall be set to (00)

# Physical Sector 1 to 8 / bytes $D_0$ to $D_{2\,047}$ – Formatting bitmap

Physical Sectors 1 to 8 of the FDCBs contain a bitmap, where each bit reflects the recording status of one ECC block in the related layer. Bit 0 (the lsb) of Main Data byte  $D_0$  of Sector 1 represents the first ECC block, indicated by the Bitmap Start Address, bit 1 of Main Data byte  $D_0$  of Sector 1 represents the next ECC block, following the ECC Block indicated by the Bitmap Start Address, etc. All remaining bits in Physical Sectors 1 to 8 following the bitmap shall be set to ZERO.

The ECC blocks in the bitmap are identified by a sequence number i, where i starts at 0 for the ECC block at the Bitmap Start Address. Bit n of Main Data byte  $D_m$  of Sector k represents the i <sup>th</sup> ECC block from the Bitmap Start Address:

 $i = [(k-1) \times 2 \ 048 + m] \times 8 + n$ , where k = 1 ... 9,  $m = 0 ... 2 \ 047$ , n = 0 ... 7

Address of the first Physical Sector of the  $i^{th}$  ECC block = Bitmap Start Address +  $i \times 16$ .

If the bit representing the  $i^{th}$  ECC block is set to ONE, then the  $i^{th}$  ECC block has not been recorded. If the bit representing the  $i^{th}$  ECC block is set to ZERO, then the  $i^{th}$  ECC block has been recorded.

# Physical Sector 9 to 15 / bytes D<sub>0</sub> to D<sub>2.047</sub> – Reserved

all bytes in these sectors shall be set to (00)

## 24.3 Format of the Write inhibit DCB (WDCB)

The Inner Disc Identification Zone may optionally contain a DCB reflecting the write protect status of the disc. This WDCB shall have the content as defined in Table 14.

Table 14 - Format of the WDCB

| Physical Sector of ECC block | Main Data byte position               | Description                           | number of bytes |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 0                            | $D_0$ to $D_3$                        | Content Descriptor                    | 4               |
| 0                            | $D_4$ to $D_7$                        | Unknown Content Descriptor<br>Actions | 4               |
| 0                            | D <sub>8</sub> to D <sub>39</sub>     | Drive ID                              | 32              |
| 0                            | D <sub>40</sub> to D <sub>43</sub>    | WDCB update count                     | 4               |
| 0                            | D <sub>44</sub> to D <sub>47</sub>    | Write protect Actions                 | 4               |
| 0                            | D <sub>48</sub> to D <sub>63</sub>    | Reserved and set to (00)              | 16              |
| 0                            | D <sub>64</sub> to D <sub>95</sub>    | WDCB Password                         | 32              |
| 0                            | D <sub>96</sub> to D <sub>2 047</sub> | Reserved and set to (00)              | 1 952           |
| 1 to 15                      | D <sub>0</sub> to D <sub>2 047</sub>  | Reserved and set to (00)              | 15×2 048        |

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>0</sub> to D<sub>3</sub> – Content Descriptor

these bytes identify the Write inhibit DCB and shall be set to (57444300), representing the characters "WDC" and the version number 0.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>4</sub> to D<sub>7</sub> – Unknown Content Descriptor Actions

shall be set to (0000000F) indicating that if this DCB is not known to the system, the DCB shall not be overwritten, the disc shall not be reformatted, writing to the Data Zone shall not be allowed, and transferring the DCB information from the drive to the host computer shall not be allowed.

# Physical Sector 0 / bytes $D_8$ to $D_{39}$ – Drive ID

these bytes shall contain the drive ID as specified in 24.1.

# Physical Sector 0 / bytes $D_{40}$ to $D_{43}$ – WDCB update count

these bytes shall specify the total number of update operations of the WDCB. This field shall be set to (00000000) during the creation of the WDCB, and shall be incremented by one each time the WDCB is re-written.

## Physical Sector 0 / byte D<sub>44</sub> to D<sub>47</sub> – Write protect Actions

These bits are provided to specify allowed and required actions. These bytes form a field consisting of 32 individual bits.

Bits b<sub>31</sub> to b<sub>8</sub> Reserved

These bits shall be set to all ZERO.

Bit b<sub>7</sub> Write protect Change

if set to ZERO, the Write protect Status bits b<sub>6</sub> to b<sub>0</sub> may be modified,

if set to ONE and the password received from the host is the same as the WDCB Password in

this DCB, the Write protect Status bits b<sub>6</sub> to b<sub>0</sub> may be modified,

if set to ONE and the password received from the host is the different from the WDCB

Password in this DCB, the Write protect Status bits b<sub>6</sub> to b<sub>0</sub> shall not be modified.

Bits b<sub>6</sub> to b<sub>2</sub> Reserved

These bits shall be set to all ZERO.

Bits  $b_1$ ,  $b_0$  Write protect Status

if set to ONE/ONE recording in any area on the disc shall not be allowed,

if set to ONE/ZERO recording in the actual User Data Area\* defined by an applied Defect

Management System shall not be allowed,

if set to ZERO/ONE recording in the Data Zone on the disc (all of the area between the end of

the Lead-in Zone and the start of the Lead-out Zone) shall not be allowed,

if set to ZERO/ZERO recording in all areas on the disc is allowed.

## Physical Sector 0 / bytes D<sub>48</sub> to D<sub>63</sub> – Reserved

these bytes are reserved and shall be set to (00)

# Physical Sector 0 / byte D<sub>64</sub> to D<sub>95</sub> – WDCB Password

These bytes shall contain a user defined password consisting of up to 32 characters from the G0 set + SPACE according to ECMA-43. Trailing bytes not used shall be set to (00).

If all bytes of the WDCB Password field are set to (00), then all 32 bits of the Write protect Actions field shall be set to ZERO.

If the WDCB Password field is set to all (FF), then the disc is permanently write protected and further recording on the disc shall not be allowed. Bits b<sub>7</sub>, b<sub>1</sub> and b<sub>0</sub> of the Write protect Actions field shall be set to ONE.

# Physical Sector 0 / bytes D<sub>96</sub> to D<sub>2 047</sub> - Reserved

these bytes are reserved and shall be set to (00)

### Physical Sector 1 to 15 / bytes $D_0$ to $D_{2.047}$ – Reserved

all bytes in these sectors shall be set to (00)

<sup>\*</sup> Note: the "User Data Area" is the part of the Data Zone meant for storing the User Data in case a Defect Management System is applied. This means that possible Sparing and Table Areas of a Defect Management System located in the Data Zone of the disc can be excluded from the write inhibition, in which case the Defect Management System can stay enabled.

This page is intentionally left blank

# **Section 5 - Characteristics of the groove**

# 25 General

All recordings shall occur only in grooved areas. The groove centreline is deviated from the average track centreline with a phase modulated sinewave. Physical addressing information can be decoded from this phase modulated wobble.

The format of the groove information on the disc is defined in 14.4. Clause 27 specifies the requirements for the signals from grooves, as obtained when using the Reference Drive as defined in clause 9.

# 26 Method of testing

# 26.1 Environment

All signals in clause 27 shall be within their specified ranges with the disc in the test environment conditions defined in 8.1.1.

### 26.2 Reference Drive

All signals specified in clause 27 shall be measured in the indicated channels of the Reference Drive as defined in clause 9. The drive shall have the following characteristics for the purpose of these tests.

### 26.2.1 Optics and mechanics

The focused optical beam shall have the properties defined in 9.2 a) to i). The disc shall rotate as specified in 9.5.

### 26.2.2 Read power

The optical power incident on the read-out surface of the disc (used for reading the information) shall be  $1.2 \text{ mW} \pm 0.1 \text{ mW}$ .

### 26.2.3 Read channels

The drive shall have two read channels. Read Channel 1 gives a signal  $(I_1 + I_2)$  related to the total amount of light in the exit pupil of the objective lens. Read Channel 2 gives a signal  $(I_1 - I_2)$  related to the difference in the amount of light in the two halves of the exit pupil of the objective lens. These channels can be implemented as given in clause 9.

For measurement of the push-pull and track cross signals, the read channel signals shall be filtered by a 1<sup>st</sup> order LPF with a  $f_c$ (-3 dB) of 30 kHz.

For measurement of the wobble signal, the read channel signals shall be filtered by a 1<sup>st</sup> order Band Pass Filter with frequency range (-3 dB): 25 kHz, slope +20 dB/decade to 4,0 MHz, slope -20 dB/decade.

### 26.2.4 Tracking

During the measurement of the signals, the axial tracking error between the focus of the optical beam and the recording layer shall not exceed  $0.20 \mu m$ ,

and the radial tracking error between the focus of the optical beam and the centre of a track shall not exceed  $0.022~\mu m$ 

# 26.3 Definition of signals

All signals are linearly related to currents through a photo detector, and are therefore linearly related to the optical power falling on the detector.

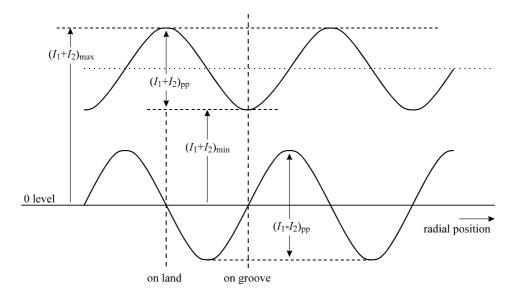

Figure 37 - Signals from grooves in the Read Channels when crossing the tracks

## **Push-pull signal**

The push-pull signal is the filtered sinusoidal difference signal  $(I_1 - I_2)$  in Read Channel 2, when the focus of the optical beam crosses the tracks. The signal can be used by the drive for radial tracking.

## Track cross signal

The track cross signal is the filtered sinusoidal sum signal  $(I_1 + I_2)$  in Read Channel 1, when the focus of the optical beam crosses the tracks.

## Wobble signal

The wobble signal  $I_{W}$  is the filtered sinusoidal difference signal  $(I_1 - I_2)$  in Read Channel 2, while the drive meets the minimum tracking requirement.

# 27 Characteristics of the groove signals

# 27.1 Phase depth

The phase depth of the groove shall not exceed 90°.

## 27.2 Push-pull signal

The peak-to-peak value of the push-pull signal PP shall meet the following requirements:

a) on both layers before recording: 
$$0.28 \le \frac{(I_1 - I_2)_{pp}}{[(I_1 + I_2)_{max} + (I_1 + I_2)_{min}]/2} \le 0.56$$

The max variation of the push-pull signal within one layer before recording shall be:  $\frac{PP_{\text{max}} - PP_{\text{min}}}{PP_{\text{max}} + PP_{\text{min}}} < 0.15$ 

b) on both layers after recording: 
$$0.28 \le \frac{(I_1 - I_2)_{pp}}{[(I_1 + I_2)_{max} + (I_1 + I_2)_{min}]/2} \le 0.56$$

c) Ratio of push-pull signal of unrecorded groove to push-pull signal of recorded groove within one layer shall be in the range of:  $0.75 \le \frac{PP_{\text{before}}}{PP_{\text{after}}} \le 1.25$ 

## 27.3 Track Cross signal

The Track Cross signal for the unrecorded disc is not specified.

# 27.4 Normalized wobble signal

The deviation from the track centreline shall be measured by the normalized wobble signal. The amount of distance that the centre of the wobble groove deviates from the average track centreline can be calculated according to Annex L.

The wobble signal shall be measured in an empty track during the monotone wobble part, at locations where the amplitude is not enhanced due to the positive interference of the wobble from adjacent tracks and where the other layer is unrecorded.

The normalized wobble signal shall be

$$0.20 \le \frac{I_{\text{W,pp-min}}}{\left(I_1 - I_2\right)_{\text{pp}}} \le 0.30$$

At locations where the amplitude of the wobble signal is enhanced due to the positive interference of the wobble from adjacent tracks, the maximum wobble signal shall be

$$\frac{I_{\text{W,pp-max}}}{I_{\text{W,pp-min}}} \le 2.6$$

#### 27.5 Characteristics of the wobble

The average Narrow band SNR of the wobble signal before recording shall be greater than 45 dB. The measurement shall be made using a resolution bandwidth of 1 kHz. At the location of the measurement the other layer shall be unrecorded.

The average Narrow band SNR of the wobble signal after recording shall be greater than 38 dB. The measurement shall be made using a resolution bandwidth of 1 kHz. At the location of the measurement the other layer shall be recorded.

This page is intentionally left blank

# Section 6 - Characteristics of the recording layer

# 28 Method of testing

The format of the information on the disc is defined in clause 13. Clause 29 specifies the requirements for the signals from recorded marks, as obtained when using the Reference Drive as defined in clause 9.

This clause 29 specifies the average quality of the rewritable information. Local deviations from the specified values, called defects, can cause tracking errors or errors in the Data fields. These errors are covered by Clause 31 and Section 7.

### 28.1 Environment

All signals in 29.2.2 to 29.2.5 shall be within their specified ranges with the disc in the test environment conditions defined in 8.1.1.

### 28.2 Reference Drive

All signals specified in 29.2.2 to 29.2.5 shall be measured in the indicated channels of the Reference Drive as defined in clause 9. The drive shall have the following characteristics for the purpose of these tests.

### 28.2.1 Optics and mechanics

The focused optical beam shall have the properties defined in 9.2 a) to i). The disc shall rotate as specified in 9.5.

### 28.2.2 Read power

The optical power incident on the read-out surface of the disc (used for reading the information) shall be  $1.2 \text{ mW} \pm 0.1 \text{ mW}$ .

### 28.2.3 Read channels

The drive shall have two read channels. Read Channel 1 gives a signal  $(I_1 + I_2)$  related to the total amount of light in the exit pupil of the objective lens. Read Channel 2 gives a signal  $(I_1 - I_2)$  related to the difference in the amount of light in the two halves of the exit pupil of the objective lens. These channels can be implemented as given in clause 9.

For measurement of the push-pull and track cross signals, the read channel signals shall be filtered by a 1<sup>st</sup> order LPF with a  $f_c$ (-3 dB) of 30 kHz.

The signal from Read channel 1 is not equalized except when measuring jitter. The threshold level for binarizing the read signal shall be controlled to minimize the effects of mark and space size changes due to parameter variations during writing. Jitter measurements shall be made using the Read Channel 1 with the characteristics in Annex E.

### 28.2.4 Tracking

During recording and during the measurement of the signals, the axial tracking error between the focus of the optical beam and the recording layer shall not exceed  $0.20 \mu m$ ,

and the radial tracking error between the focus of the optical beam and the centre of a track shall not exceed  $0.022~\mu m$  when running at the Reference velocity and shall not exceed  $0.045~\mu m$  when running at a higher velocity.

Note: At high recording or playback velocities, advanced servo systems might be needed to achieve tracking errors below these maximum values.

### 28.2.5 Scanning velocity

All write tests are performed at each of the recording velocities defined in 14.4.2. The tests shall be performed with the related write strategy.

All read tests are performed at the Reference velocity.

## 28.3 Write conditions

Marks and spaces are written on the disc by pulsing a laser.

### 28.3.1 Write pulse waveform

The laser power is modulated according to one of the write pulse waveform given in Annex G.

A 3T to 14T is written by applying a multiple-pulse train of write pulses.

The recording power has three levels: the Write power (Pw), the Erase power (Pe), and the Cooling power (Pc), which are the optical powers incident at the entrance surface of the disc and used for writing marks and spaces. The values of these power levels shall be optimized according to Annex I.

The actual recording powers, Pw, Pe, and Pc shall be within 5 % of their optimum values.

### 28.3.2 Write power

The optimized recording powers, Pwo, Peo and Pco shall meet the following conditions

on Layer 0 at 2,4x recording speed for the N-1 strategy as defined in 14.4.2.2:

$$20.0 \text{ mW} \le \text{Pwo} \le 45.0 \text{ mW}$$
  
 $4.0 \text{ mW} \le \text{Peo} \le 22.0 \text{ mW}$   
 $0.1 \text{ mW} \le \text{Pco} \le 0.7 \text{ mW}$ 

on Layer 1 at 2,4x recording speed for the N/2 strategy as defined in 14.4.2.3.1:

$$20,0 \text{ mW} \le \text{Pwo} \le 45,0 \text{ mW}$$
  
 $4,0 \text{ mW} \le \text{Peo} \le 22,0 \text{ mW}$   
 $0,1 \text{ mW} \le \text{Pco} \le 0,7 \text{ mW}$ 

## 28.3.3 Write power shift for layer L1 due to recording on layer L0

Depending on the recorded/unrecorded status of layer L0, the optimum write power for layer L1 might exhibit some difference. This difference shall fulfil the following requirement:

$$0.95 \le \frac{Pw_{on L1, unrec L0}}{Pw_{on L1, rec L0}} \le 1.05$$

# 28.4 Measurement conditions

The test for jitter shall be carried out on any group of five adjacent tracks, designated (m-2), (m-1), m, (m+1), (m+2), in the Information Zone of the disc. The jitter shall be measured on recordings made at all velocities specified in 14.4.2.2, byte 32, and in the Extended Information blocks defined under 14.4.2.3.

For measurement of jitter the system described in Annex E shall be used.

The Jitter shall be measured according to the following procedure:

Write random data on all five tracks 10 times each as specified in 28.3.1

Read the data of track m under the conditions specified in 28.2.

# 29 Characteristics of the recorded signals

The following signals shall be measured, after recording with the write conditions as specified in 28.3.1.

# 29.1 Channel bit length

The average Channel bit length over each RUN shall be

 $146,6 \text{ nm} \pm 1,4 \text{ nm}$ 

# 29.2 Definition of signals

All signals are linearly related to currents through a photo-diode detector, and are therefore linearly related to the optical power falling on the detector.

## 29.2.1 High frequency signals (HF)

The HF signal is obtained by summing the currents of the four elements of the photo detector as generated in Read Channel 1. These currents are modulated by the effects of the marks and spaces representing the information on the recording layer.

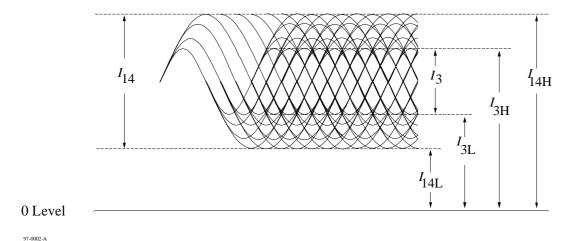

Figure 38 -Signals from spaces and marks in Read channel 1

## 29.2.2 Modulated amplitude

The modulated amplitude  $I_{14}$  is the peak-to-peak value of the HF signal generated by the largest mark and space lengths (see Figure 38). The peak value  $I_{14H}$  shall be the peak value of the HF signal before a.c. coupling. The modulated amplitude  $I_3$  is the peak-to-peak value generated by the shortest mark and space lengths. The 0 Level is the signal level obtained from the measuring device when no disc is inserted. These parameters shall meet the following requirements under all conditions, also such as a different number of overwrites, and when recordings have been made at different speeds.

$$\begin{split} &I_{14} / I_{14\rm H} \ge 0,48 \\ &I_{3} / I_{14} \ge 0,15 \\ &\text{Within one layer, } \frac{\left(I_{14\rm Hmax} - I_{14\rm Hmin}\right)}{I_{14\rm Hmax}} \le 0,25 \\ &\text{Within one revolution, } \frac{\left(I_{14\rm Hmax} - I_{14\rm Hmin}\right)}{I_{14\rm Hmax}} \le 0,15 \end{split}$$

## 29.2.3 Signal asymmetry

The signal asymmetry shall meet the following requirement:  $-0.05 \le \left[ \frac{I_{14\text{H}} + I_{14\text{L}}}{2} - \frac{I_{3\text{H}} + I_{3\text{L}}}{2} \right] \le +0.15$ 

### 29.2.4 Normalized Slicing Level jump

Between any 2 consecutive ECC Blocks, the Normalized Slicing Level (NSL) jump shall be:

$$\frac{\left| \left( I_{3H,2} + I_{3L,2} \right) - \left( I_{3H,1} + I_{3L,1} \right) \right|}{\left( I_{3H,2} - I_{3L,2} \right) + \left( I_{3H,1} - I_{3L,1} \right)} \le 0,50 ,$$

where  $I_{3H,1}$  and  $I_{3L,1}$  are the  $I_3$  levels just before the linking position and  $I_{3H,2}$  and  $I_{3L,2}$  are the  $I_3$  levels just after the linking position.

This requirement shall be fulfilled also after a different number of overwrites for the 2 ECC Blocks (up to 500 DOW cycles).

#### 29.2.5 Jitter

Jitter is the standard deviation  $\sigma$  of the time variations of the binary read signal. This binary read signal is created by a slicer, after feeding the HF signal from the HF read channel through an equalizer and LPF (see Annex E). The jitter of the leading and trailing edges is measured relative to the PLL clock and normalized by the Channel bit clock period.

The jitter shall be measured at the Reference velocity using the circuit specified in Annex E.

The jitter measurement shall be using the conditions specified in 28.4.

The measured jitter shall not exceed 9,0 %.

### 29.2.5.1 Overwrite stability

The following test shall be applied to verify the stability of the overwrite capabilities of the disc after some storage time. For this purpose a band of at least 5 tracks shall be (over)written 10 times, at a velocity of 2,4x, with nominal recording powers and the write strategy parameters set to the values as defined in 14.4.2.2 or 14.4.2.3.1. Next the disc has to be stored at 55 °C  $\pm$  2 °C for 24 hours.

After 24 hours the original recorded tracks shall be overwritten once and the jitter is measured (jitter $_{10+1}$ ). A new, empty area of the disc, close to the original recording, shall be (over)written 11 times and also here the jitter is measured (jitter $_{11}$ ).

The difference in the measured jitter values shall be defined as  $\Delta \text{jitter}^2 = \text{jitter}_{10+1}^2 - \text{jitter}_{11}^2$ ,

where:  $\Delta \text{jitter} \leq 6.0 \%$ .

Additionally the number of PI errors over any 8 consecutive ECC Blocks shall not exceed 280 (see 31.2).

# 29.3 Read stability

When reading at a play-back speed of  $n \times$  the reference velocity with a read power of  $\{0,8+0,5\times\sqrt{n}\}$  mW  $(n \ge 1)$  at a temperature of 55 °C, all parameters specified in 29.2.2 to 29.2.5 shall be within their specified ranges after 1 000 000 repeated reads.



Figure 39 -Safe operating area when reading at higher speeds

Note: When reading at higher play-back speeds, the signal-to-noise ratios in drives can be improved by applying higher read powers. In case of (partial) CAV operation care should be taken to set sufficiently low read powers when jumping towards inner diameters (although the rotational speed will stay the same, the linear speed will decrease when jumping inwards).

Reading with the 1x read power at lower speeds than the reference velocity might degrade the read stability

# 30 Additional testing conditions

Recorded DVD+RW discs compliant with this DVD+RW DL System Description shall also fulfil the following basic signal specifications when measured with the Pick Up Head according to the DVD – Read-Only Standard (see ECMA-267).

### **30.1** Test environment

All conditions are the same as in 28.1 to 28.2.5. except for the following.

### **30.1.1** Optics

The focused optical beam used for reading data shall have the following properties:

a) Wavelength ( $\lambda$ ) 650 nm  $\pm$  5 nm

b) Numerical aperture of the objective lens (NA)  $0.60 \pm 0.01$ 

c) The objective lens shall be compensated for spherical aberrations caused by a parallel substrate with nominal thickness (0,6 mm) and nominal refractive index (1,55).

d) Wave front aberration  $0.033 \times \lambda \text{ rms max}$ .

e) Light intensity at the rim of the pupil of the objective lens 60 % to 70 % of the maximum intensity in the radial direction and over 90 % in the tangential direction.

f) Polarization of the light Circular

g) Normalized detector size  $100 \,\mu\text{m}^2 \le \text{S} / \text{M}^2 \le 144 \,\mu\text{m}^2$ 

where S is the total surface of the quadrant photo detector

h) Read power 1,2 mW  $\pm$  0,1 mW

i) Relative Intensity Noise (RIN )\* of laser diode -134 dB/Hz max.

\*RIN (dB/Hz) =  $10 \log [(a.c. light power density / Hz) / d.c. light power]$ 

## 30.2 Definition of signals

For the definition of the following signals see 29.2 and the underlying subclauses.

### 30.2.1 Modulated amplitude

$$I_{14}/I_{14H} \ge 0.48$$
 $I_{3}/I_{14} \ge 0.15$ 

Within one layer, 
$$(I_{14\text{Hmax}} - I_{14\text{Hmin}})/I_{14\text{Hmax}} \le 0,33 \text{ (with PBS)}$$
  
Within one layer,  $(I_{14\text{Hmax}} - I_{14\text{Hmin}})/I_{14\text{Hmax}} \le 0,20 \text{ (without PBS)}$ 

Within one revolution, 
$$I_{14\text{Hmax}} = I_{14\text{Hmax}}$$
 Within one revolution,  $I_{14\text{Hmax}} = I_{14\text{Hmax}} = I_{14\text{Hmax}}$  Within one revolution,  $I_{14\text{Hmax}} = I_{14\text{Hmax}} = I_{14\text{$ 

Within one revolution, 
$$(I_{14\text{Hmax}} - I_{14\text{Hmin}}) / I_{14\text{Hmax}} \le 0,10 \text{ (without PBS)}$$

# 30.2.1.1 Reflectance×Modulation product

The Reflectance of the disc (see 12.3) multiplied by the Modulation (= normalized  $I_{14}$  modulated amplitude)

shall be RxM = R<sub>14H</sub> 
$$\times$$
  $I_{14}/I_{14H}$ , RxM  $\geq$  0,029

At the measurement location both layers shall be recorded.

### 30.2.2 Signal asymmetry

$$-0.05 \le \left[ \frac{I_{14H} + I_{14L}}{2} - \frac{I_{3H} + I_{3L}}{2} \right] \le +0.15$$

### **30.2.3** Jitter

The jitter shall be measured at the Reference velocity using the circuit specified in Annex E. The jitter measurement shall be using the conditions specified in 28.4. The measured jitter shall not exceed 9.0 %.

### 30.2.4 Track Cross signal

The Track Cross signal (see 26.3) shall meet the following requirement:  $\frac{\left(I_1 + I_2\right)_{pp}}{\left(I_1 + I_2\right)_{max}} \ge 0,10$ 

### 30.2.5 Differential phase tracking error signal

The output currents of the four quadrants of the split photo detector shown in Figure 40 are identified by  $I_a$ ,  $I_b$ ,  $I_c$ , and  $I_d$ .

The differential phase tracking error signal shall be derived from the phase differences between the sum of the currents of diagonal pairs of photo detector elements when the light beam crosses the tracks:

{Phase  $(I_a + I_c)$  - Phase  $(I_b + I_d)$ } , see Figure 41 and Annex F.

The phase difference signals shall be low-pass filtered with  $f_c(-3 \text{ dB})$  of 30 kHz.

This differential phase tracking error signal shall meet the following requirements (see Figure 41):

## **Amplitude**

At the positive 0 crossing  $\overline{\Delta t}/T$  shall be in the range 0,5 to 1,1 at 0,10  $\mu$ m radial offset, where  $\overline{\Delta t}$  is the average time difference derived from the phase differences between the sum of the currents of diagonal pairs of photo detector elements, and T is the Channel bit clock period.

### Asymmetry (see Figure 41)

The asymmetry shall meet the following requirement:  $\frac{\left|T_1 - T_2\right|}{\left|T_1 + T_2\right|} \le 0.20$ ,

where  $T_1$  is the positive peak value of  $\overline{\Delta t}/T$  and  $T_2$  is the negative peak value of  $\overline{\Delta t}/T$ 

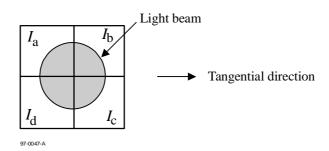

Figure 40 - Quadrant photo detector

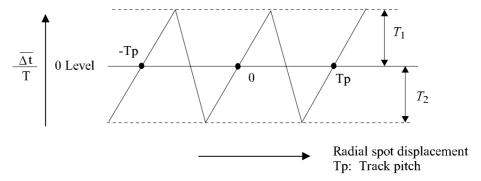

Figure 41 - Differential phase tracking error signal

# 30.2.6 Tangential push-pull signal

This signal shall be derived from the instantaneous level of the differential output  $(I_a+I_d)$  -  $(I_b+I_c)$ . It shall meet the following requirements, see Figure 42:

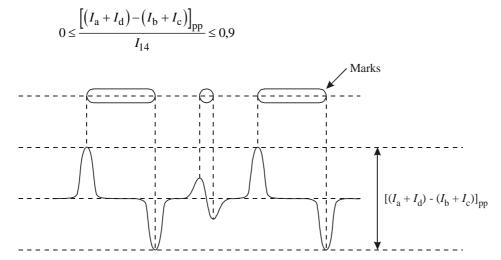

Figure 42 - Tangential push-pull signal

# 31 Quality of the recording layer

For the integrity of the data on the disc, the recording layer shall fulfil the following initial quality requirements.

### 31.1 Defects

Defects are air bubbles and black spots. Their diameter shall meet the following requirements:

- for air bubbles it shall not exceed 100 μm,
- for black spots causing birefringence it shall not exceed 200 μm,
- for black spots not causing birefringence it shall not exceed 300 μm.

In addition, over a distance of 80 mm in scanning direction of tracks, the following requirements shall be met:

- the total length of defects larger than 30  $\mu$ m shall not exceed 300  $\mu$ m,
- there shall be at most 6 such defects.

#### 31.2 Data errors

A byte error occurs when one or more bits in a byte have a wrong value, as compared to their original recorded value.

A row of an ECC Block as defined in 13.3 that has at least 1 byte in error constitutes a PI error.

If a row of an ECC Block as defined in 13.3 contains more than 5 erroneous bytes, the row is said to be "PI-uncorrectable".

The disc shall be recorded with arbitrary data in one single uninterrupted writing action from the start of the Leadin Zone until the end of the Lead-out Zone ("Disc-At-Once" mode). Both layers shall be recorded, where Layer 1 shall be recorded after recording Layer 0.

During playback after the initial recording, the errors as detected by the error correction system shall meet the following requirements:

- in any 8 consecutive ECC Blocks the total number of PI errors before correction shall not exceed 280,
- in any ECC Block the number of PI-uncorrectable rows should not exceed 4.

### Section 7 - Characteristics of user data

## 32 Method of testing

Clause 31 describes a series of measurements to test conformance of the user data on the disc with this System Description. It checks the legibility of the user-written data. The data is assumed to be arbitrary. The data may have been written by any drive in any operating environment (see 8.1.2). The read tests shall be performed on the Reference Drive as defined in clause 9.

Whereas clause 28 disregards defects, clause 33 includes them as an unavoidable deterioration of the read signals. The severity of a defect is determined by the correctability of the ensuing errors by the error detection and correction circuit in the read channel defined below. The requirements in clause 33 defines a minimum quality of the data, necessary for data interchange.

### 32.1 Environment

All signals in 33.1 to 33.2 shall be within their specified ranges with the disc in any environment in the range of allowed operating environments defined in 8.1.2. It is recommended that before testing, the entrance surface of the disc shall be cleaned according to the instructions of the manufacturer of the disc.

#### 32.2 Reference Drive

All signals specified in clause 33 shall be measured in the indicated channels of the Reference Drive as defined in clause 9. The drive shall have the following characteristics for the purpose of these tests:

#### 32.2.1 Optics and mechanics

The focused optical beam shall have the properties already defined in 9.2 a) to i). The disc shall rotate as specified in 9.5.

### 32.2.2 Read power

The optical power incident on the entrance surface of the disc (used for reading the information) shall be  $1.2 \text{ mW} \pm 0.1 \text{ mW}$ .

### 32.2.3 Read channels

The drive shall have two read channels. Read Channel 1 gives a signal  $(I_1 + I_2)$  related to the total amount of light in the exit pupil of the objective lens. Read Channel 2 gives a signal  $(I_1 - I_2)$  related to the difference in the amount of light in the two halves of the exit pupil of the objective lens. These channels can be implemented as given in 9.3 and 9.6.

The signal from Read channel 1 is equalized and filtered before processing. The threshold level for binarizing the read signal shall be controlled to minimize the effects of mark and space size changes due to parameter variations during writing. For measurement of the disc quality as specified in clause 33, the equalizer, filter and slicer, and the characteristics of the PLL shall be the same as specified in Annex E for the jitter measurement.

### 32.2.4 Error correction

Correction of errors in the data bytes shall be carried out by an error detection and correction system based on the definition in 13.3.

### 32.2.5 Tracking

During the measurement of the signals, the axial tracking error between the focus of the optical beam and the recording layer shall not exceed  $0.20 \mu m$ ,

and the radial tracking error between the focus of the optical beam and the centre of a track shall not exceed  $0.022~\mu m$ 

# 33 Minimum quality of a Recording Unit

This clause specifies the minimum quality of the data of a Recording Unit as required for data interchange. The quality shall be measured on the Reference Drive as defined in clause 9 and Annex E.

A byte error occurs when one or more bits in a byte have a wrong value, as detected by the ECC and/or EDC circuits.

# 33.1 Tracking

The focus of the optical beam shall not jump tracks unintentionally.

# 33.2 User-written data

The user-written data in a Recording Unit as read in Read channel 1 shall not contain any byte errors that cannot be corrected by the error correction defined in 13.3. To relieve this requirement, a defect management system can be used, which autonomously replaces unreliable Recording Units (see clause 3).

### Annex A 80 mm DVD+RW DL disc

(normative)

The DVD+RW DL Format also allows an 80 mm disc with capacities of 1,46 Gbytes and 2,92 Gbytes. All mechanical, physical and optical characteristics shall be equal to those of the 120 mm discs specified in this document, except for the following items:

### see: 10.2 Overall dimensions

The disc shall have an overall diameter  $d_1 = 80,00 \text{ mm} \pm 0,30 \text{ mm}$ 

#### see: 10.7 Information Zone

The Information Zone shall extend over both recording layers between diameter  $d_6$  and diameter

 $d_7 = 77,5 \text{ mm min.}$ 

### see: 10.7.1 Sub-division of the Information Zone

The end of the Data Zone on Layer 0 and the beginning of the Data Zone on Layer 1 shall be located at diameter

 $d_9 = 76,00 \text{ mm max},$ 

which is the beginning/end of the Middle Zones.

### see: 11.1 Mass

The mass of the disc shall be in the range of 6,0 g to 9,0 g.

### see: 11.2 Moment of inertia

The moment of inertia of the disc, relative to its rotation axis, shall not exceed 0,010 g·m<sup>2</sup>.

### see: 11.3 Dynamic Imbalance

The dynamic imbalance of the disc, relative to its rotation axis, shall not exceed 1,5 g·mm.

## see: 14.1 Track shape

The tracks shall be continuous in the Information Zone.

The groove tracks shall start at a radius of 22,00 mm max. and end at a radius of 38,75 mm min.

## see: 14.4.1.1 ADIP word structure, bits 2 to 23

Physical ADIP Address (033A7F), which is the last address corresponding to the Data Zone on Layer 0, shall be located at radius 38,00 mm max

Physical ADIP Address (FCC580), which is the first address corresponding to the Data Zone on Layer 1, shall be located at radius 38,00 mm max

## see: 14.4.2.1 General information - Bytes 0 to 31

#### Byte 1 – Disc size and maximum transfer rate

Bits b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> shall specify the disc size, they shall be set to 0001, indicating a 80 mm disc

### Bytes 4 to 15 – Data Zone allocation

Bytes 13 to 15 shall be set to (0CE9FF) to specify PSN 846 335 as the last possible Physical Sector of the Data Zone on Layer 0.

Table 6 - Layout of Layer 0 of a fully formatted disc

|                   | Description                 | Nominal radius in mm                  | PSN of the first<br>Physical Sector | Number of<br>Physical Sectors |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Lead-in           | all the same as 120 mm disc |                                       |                                     |                               |
| <u>Data</u>       | Data Zone                   | start 24,000 mm                       | (030000)                            | 649 728 max                   |
| Middle            | Buffer Zone 3               | start 38,000 mm<br>(at full capacity) | (0CEA00) max                        | 768                           |
| Zone 0            | Reserved Zone 4             |                                       | (0CED00) max                        | 256                           |
|                   | Guard Zone 2                |                                       | (0CEE00) max                        | 4 096 min                     |
|                   | Reserved Zone 5             | start 38,090 mm                       | (0CFE00)                            | 4 096                         |
| <u>Outer</u>      | Outer Disc Test Zone        | start 38,162 mm                       | (0D0E00)                            | 8 192                         |
| <b>Drive Area</b> | Guard Zone 3                | start 38,305 mm                       | (0D2E00)                            | 11 216 nominal                |
|                   |                             | end ≥ 38,500 mm                       |                                     | 11 210 nommai                 |

Table 7 - Layout of Layer 1 of a fully formatted disc

|             | Description                 | Nominal radius in mm               | PSN of the first<br>Physical Sector | Number of<br>Physical Sectors |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Lead-out    | all the same as 120 mm disc |                                    | (FD0000)                            |                               |
| <u>Data</u> | Data Zone                   | end 24,000 mm                      | (F31600) min                        | 649 728 max                   |
| Middle      | Buffer Zone 3               | end 38,000 mm (at full capacity)   | (F31300) min                        | 768                           |
| Zone 1      | Reserved Zone 4             |                                    | (F31200) min                        | 256                           |
|             | Guard Zone 2                |                                    | (F30200)                            | 4 096 min                     |
|             | Reserved Zone 5             | end 38,090 mm                      | (F2F200)                            | 4 096                         |
| Outer       | Outer Disc Test Zone        | end 38,162 mm                      | (F2D200)                            | 8 192                         |
| Drive Area  | Guard Zone 3                | end 38,305 mm<br>start ≥ 38,500 mm |                                     | 11 216 nominal                |

# see: 17.10.1 Physical format information

# Bytes 4 to 15 – Data Zone allocation

Bytes 13 to 15 shall specify the maximum possible Physical Sector Number of the Data Zone on Layer 0 (this PSN represents the location of the layer jump, see 16.1). This value shall be  $\leq$  (0CE9FF)

### see: 18 Data Zone

Two times 649 728 Physical Sectors for the storage of user data.

The start radius of the Data Zone on Layer 0 and Layer 1 is determined by the location of Physical ADIP Address (00C000) and (FCC580) respectively and the maximum/minimum end radius is determined by the location of Physical ADIP Address (033A80) and (FF4000) respectively (see 14.4.1.1, bit 2 to 23 and 13.7.1).

← Tracking direction ←

→ Tracking direction →

### see: 19 Middle Zones

|                             | Data Zone on Layer 0       |                              |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Physical Sector 846 335 max | -                          | Physical Sector (0CE9FF) max |
| Physical Sector 846 336 max | Buffer Zone 3              | Physical Sector (0CEA00) max |
|                             | 768 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 847 103 max | with Main Data set to (00) | Physical Sector (0CECFF) max |
| Physical Sector 847 104 max | Reserved Zone 4            | Physical Sector (0CED00) max |
|                             | 256 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 847 359 max | with Main Data set to (00) | Physical Sector (0CEDFF) max |
| Physical Sector 847 360 max | Guard Zone 2               | Physical Sector (0CEE00) max |
|                             | min 4 096 Physical Sectors |                              |
| Physical Sector 851 455     | with Main Data set to (00) | Physical Sector (0CFDFF)     |
| Physical Sector 851 456     |                            | Physical Sector (0CFE00)     |
|                             | Outer Drive Area           |                              |

Figure 28 – Middle Zone on Layer 0

|                                | Outer Drive Area           |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Physical Sector 15 925 759     |                            | Physical Sector (F301FF)     |
| Physical Sector 15 925 760     | Guard Zone 2               | Physical Sector (F30200)     |
|                                | min 4 096 Physical Sectors |                              |
| Physical Sector 15 929 855 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (F311FF) min |
| Physical Sector 15 929 856 min | Reserved Zone 4            | Physical Sector (F31200) min |
|                                | 256 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 15 930 111 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (F312FF) min |
| Physical Sector 15 930 112 min | Buffer Zone 3              | Physical Sector (F31300) min |
|                                | 768 Physical Sectors       |                              |
| Physical Sector 15 930 879 min | with Main Data set to (00) | Physical Sector (F315FF) min |
| Physical Sector 15 930 880 min | ·                          | Physical Sector (F31600) min |
|                                | Data Zone on Layer 1       |                              |

Figure 29 – Middle Zone on Layer 1

## see: 19.1 Buffer Zone 3

The outermost possible start location of Buffer Zone 3 is (0CEA00) on Layer 0 and (F31300) on Layer 1.

### see: 19.3 Guard Zones 2

If the full storage capacity (649 728 sectors) of the disc is used, these zones shall contain 4 096 Physical Sectors.

If only 649 728 – n sectors of the Data Zone on each layer are used (see Figure 30),

while  $n \le 6$  144, both Guard Zones 2 shall contain 4 096 + n Physical Sectors (no gap between Guard Zone 2 and the Outer Drive Area);

if n > 6 144, both Guard Zones 2 shall contain at least 10 240 Physical Sectors, adjoining the Reserved Zone 4 (on each layer a gap between Guard Zone 2 and the Outer Drive Area is allowed).

In the latter case (n > 6 144), the Guard Zones 2 can be extended with Physical Sectors filled with Main Data set to (00) to fill up the gap up to a certain radius or up to the Outer Drive Area, or this gap can be left unrecorded. The choice for these options is left to the drive manufacturer.

## see: 20 Outer Drive Areas

|                           | Guard Zone 2<br>with Main Data set to (00)<br>(gap) |                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Physical Sector 2 288 640 | Reserved Zone 5<br>4 096 Physical Sectors           | Physical Sector (22EC00) |
| Physical Sector 2 292 735 | with Main Data set to (00)                          | Physical Sector (22FBFF) |
| Physical Sector 2 292 736 | Outer Disc Test Zone                                | Physical Sector (22FC00) |
| Physical Sector 2 305 023 | 8 192 Physical Sectors                              | Physical Sector (232BFF) |
| Physical Sector 2 305 024 | Guard Zone 3                                        | Physical Sector (232C00) |
|                           | nominal 11 216 Physical Sectors                     |                          |
|                           | with Main Data set to (00)                          |                          |

Figure 31 - Outer Drive Area on Layer 0

|                            | Guard Zone 3                    |                          |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | nominal 11 216 Physical Sectors |                          |
| Physical Sector 14 472 191 | with Main Data set to (00)      | Physical Sector (DCD3FF) |
| Physical Sector 14 472 192 | Outer Disc Test Zone            | Physical Sector (DCD400) |
|                            | 0 0000 = 000 = 0000 = 0000      |                          |
| Physical Sector 14 484 479 | 8 192 Physical Sectors          | Physical Sector (DD03FF) |
| Physical Sector 14 484 480 | Reserved Zone 5                 | Physical Sector (DD0400) |
|                            | 4 096 Physical Sectors          | -                        |
| Physical Sector 14 488 575 | with Main Data set to (00)      | Physical Sector (DD13FF) |
|                            | (gap)                           |                          |
|                            | Guard Zone 2                    |                          |
|                            | with Main Data set to (00)      |                          |

Figure 32 - Outer Drive Area on Layer 1

# see: 20.2 Outer Disc Test Zone

8 192 Physical Sectors reserved for drive testing and OPC algorithm (see Annex I). This Zone shall be filled with Main Data set to (00).

# see: 23.3 Sequential recording

# Table 9

| Length of the Recorded part<br>of the Data Zone<br>(end radius) | End of the Temporary Lead-out Zone (radius) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| less than 34,0 mm                                               | 35,0 mm min.                                |
| 34,0 mm to 37,5 mm                                              | end radius Data Zone + 1,0 mm min.          |
| 37,5 to 38,0 mm                                                 | 38,5 mm                                     |

It is allowed to have an unrecorded area between the end of the Dummy Zone and Buffer Zone 3 located at radius 38 mm.

## see: 24.2 Format of the FDCB

# Byte $D_{46}$ – Recording status flag

bits 6 to 5:

for Layer 0:

ZERO ZERO = No Middle Zone 0 and Outer Drive Area has been recorded

ZERO ONE = Temporary Middle Zone 0 has been recorded

ONE ZERO = Middle Zone 0 is recorded from address (0CEA00) to address

(0CFDFF) (see clause 19 and 23.2.1)

ONE ONE = Middle Zone 0 and Outer Drive Area are fully recorded adjoining the actual

last sector of the Data Zone on Layer 0 at PSN (end\_L0).

for Layer 1:

ZERO ZERO = No Middle Zone 1 and Outer Drive Area has been recorded

ZERO ONE = Temporary Middle Zone 1 has been recorded

ONE ZERO = Middle Zone 1 is recorded from address (F30200) to address

(F315FF) (see clause 19 and 23.2.1)

ONE ONE = Middle Zone 1 and Outer Drive Area are fully recorded adjoining the actual

first sector of the Data Zone on Layer 1 at PSN (end\_L0).

This page is intentionally left blank

## Annex B Structure for Extended format information in the Data Zone

(normative)

The ADIP Aux Frames in the Data Zone may be used to store information needed to support specific applications, such as e.g. encryption/decryption keys needed for a copy-protection system. This annex only specifies the general structure for such information.

### **B.1** Extended format information

The Extended Format Information consists of a table of contents (EFI TOC) and up to 16 distinct regions that contain additional format information. The EFI TOC defines the location and contents of the regions contained in the Extended Format Information, see B.1.1. The EFI TOC shall be stored in the ADIP Aux Frames (see 14.4.1.1) in the Data Zone, starting at the ADIP word that has Physical ADIP Address (00C000). The regions of the Extended Format Information shall be located in the ADIP Aux Frames in the Data Zone and/or shall be present as pre-recorded areas in the main data channel. Each region contains one or more copies of a data block of a particular type, as indicated in the EFI TOC. Each region shall be contained in one recording layer (regions shall not cross the layer jump).

Figure B.1 schematically shows an example lay-out, based on the VCPS copy-protection system, with the EFI TOC and the VCPS-defined regions that are contained in the ADIP Aux Frames in the Data Zone. The EFI TOC consists of 8 consecutive copies of an ETOC block, where each ETOC block contains the complete EFI TOC information (see B.1.1). The VCPS-defined hash region contains one or more copies of the DKB hash value, as specified in the EFI TOC. The VCPS-defined DKB region contains one or more copies of the DKB, as specified in the EFI TOC. Gaps may exist between any two regions. All bytes in the ADIP Aux Frames in the gaps shall be set to (00).



Figure B.1 – Example lay-out of Extended format information in ADIP

## B.1.1 EFI TOC

The EFI TOC starts at the ADIP word that has Physical Address (00C000). The length of the EFI TOC is 8 ADIP Aux Frames, which is equivalent to 2048 consecutive ADIP words. As shown in Figure B.1, the EFI TOC consists of 8 consecutive copies of an ETOC block. The ETOC block consists of at most 16 Region Descriptors, as defined in Figure B.2. The combined size of all Region Descriptors contained in the ETOC block shall be no more than 256 bytes. Remaining bytes shall be set to all zeros, such that the size of the ETOC block is exactly 256 bytes.

| Bit<br>Byte | 7                    | 6                    | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|-------------|----------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|
| 0 :         | Region Descriptor #1 |                      |   |   |   |   |   |   |
| :           |                      | Region Descriptor #2 |   |   |   |   |   |   |
| :           |                      | :                    |   |   |   |   |   |   |
| :           | Region Descriptor #n |                      |   |   |   |   |   |   |
| :           | (00)                 |                      |   |   |   |   |   |   |
| :           | ·                    | :                    |   |   |   |   |   |   |
| 255         | (00)                 |                      |   |   |   |   |   |   |

Figure B.2 - ETOC block

**Region Descriptor** #i: Region Descriptor #i contains information with respect to the i-th region of the Extended Format Information  $(1 \le i \le n \le 16)$ . A Region Descriptor consists of a Basic Region Descriptor followed by zero or more Extended Region Descriptors. The format of a Basic Region Descriptor is defined in Figure B.3. The format of an Extended Region Descriptor is defined in Figure B.4.

| Bit<br>Byte | 7      | 6                    | 5                          | 4 | 3 | 2 | 1       | 0     |  |
|-------------|--------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---------|-------|--|
| 0           | (msb)  |                      |                            |   |   |   |         |       |  |
| 1           |        |                      | Region Type Identifier     |   |   |   |         |       |  |
| 2           |        |                      | (lsb)                      |   |   |   |         |       |  |
| 3           | Extent |                      | Version number             |   |   |   |         |       |  |
| 4           | (msb)  |                      | Pagion Start Address       |   |   |   |         |       |  |
| 5           |        |                      | Region Start Address (lsb) |   |   |   |         |       |  |
| 6           | (msb)  |                      |                            |   |   |   |         |       |  |
| :           |        |                      | Data Block Size            |   |   |   |         |       |  |
| 9           |        |                      | (lsb)                      |   |   |   |         | (lsb) |  |
| 10          |        | Repeat Count         |                            |   |   |   |         |       |  |
| 11          |        | Reserved Private     |                            |   |   |   | Private |       |  |
| 12          | (msb)  |                      |                            |   |   |   |         |       |  |
| :           |        | Alternative Location |                            |   |   |   |         |       |  |
| 15          |        | (lsb)                |                            |   |   |   |         |       |  |

Figure B.3 – Basic Region Descriptor

**Region Type Identifier:** The type of the data block that is contained in the region. Data blocks stored in different regions having the same Region Type Identifier shall be identical.

**Extent:** The Extent bit shall indicate if this Basic Region Descriptor is followed by an Extended Region Descriptor, as follows:

- 0: This Basic Region Descriptor is not followed by an Extended Region Descriptor.
- 1: This Basic Region Descriptor is followed by an Extended Region Descriptor.

**Version Number:** The revision of the data block type that is contained in the region.

**Region Start Address:** If the data block is stored in the ADIP Aux Frames, the Region Start Address is given as the Physical ADIP Address of the ADIP word that contains the first byte of the data block, divided by 256. The Region Start Address shall be greater than or equal to (00C8). If the data block is not stored in the ADIP Aux Frames, the Region Start Address shall be zero. In that case the Alternative Location shall be non-zero and specify the location of the data block in the main data channel.

**Data Block Size:** The size in bytes of a single copy of the data block in the region. The Data Block Size shall be set to zero if the data block is not contained in the ADIP Aux Frames.

**Repeat Count:** The number of consecutive copies of the data block that are contained in the region. If the data block is stored in the ADIP Aux Frames and the region extends through the end of the Disc, Repeat Count shall be set to 0. The Repeat Count shall be set to zero if the data block is not contained in the ADIP Aux Frames.

**Reserved:** All reserved bits shall be set to '0'.

**Private:** The Private bit shall indicate if a Drive is permitted to output the contents of the region, as follows:

- 0: A Drive is permitted to output the contents of the region.
- 1: A Drive is not permitted to output the contents of the region.

**Alternative Location:** In addition to, or alternative to storage in the ADIP Aux Frames, the data block may be stored in a contiguous area of the main data channel. In that case, the Alternative Location specifies the first Physical Sector Number of the location in the main data channel that contains one or more copies of the data block. Otherwise, Alternative Location shall be set to zero. Note that the format of the data block as contained in the main data channel may be different from the format of the data block as contained in the ADIP Aux Frames.

| Bit<br>Byte | 7      | 6                      | 5 | 4       | 3      | 2 | 1 | 0     |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|------------------------|---|---------|--------|---|---|-------|--|--|--|--|--|
| 0           | (msb)  | (msb)                  |   |         |        |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 1           |        | Region Type Identifier |   |         |        |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 2           |        |                        |   |         |        |   |   | (lsb) |  |  |  |  |  |
| 3           | Extent |                        |   | Version | number |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 4           |        |                        |   |         |        |   |   |       |  |  |  |  |  |
| :           |        | Reserved               |   |         |        |   |   |       |  |  |  |  |  |
| 15          |        |                        |   |         |        |   |   |       |  |  |  |  |  |

Figure B.4 – Extended Region Descriptor

**Region Type Identifier:** the Region Type Identifier shall be identical to the Region Type Identifier contained in the preceding Basic Region Descriptor.

**Extent:** The Extent bit shall indicate if this Extended Region Descriptor is followed by another Extended Region Descriptor, as follows:

- 0: This Extended Region Descriptor is not followed by another Extended Region Descriptor.
- 1: This Extended Region Descriptor is followed by another Extended Region Descriptor.

**Version Number:** the Version Number shall be identical to the Version Number contained in the preceding Basic Region Descriptor.

**Reserved:** All reserved bytes shall be set to (00).

This page is intentionally left blank

## Annex C Measurement of light reflectivity

(normative)

## C.1 Calibration method

The reflectivity of a disc can be measured in several ways. The two most common methods are:

- parallel method,
- focused method.

For use in players the focused method with the help of a reference disc with known reflectance is the most relevant and easiest one, while for the calibration of the reference disc the parallel method is easier.

When measuring the reflectivity in the focused way, only the light returned by the reflective layer of the disc  $(I_m)$  will fall onto the photo detector. The reflected light coming from the front surface of the disc and the light coming from the parasitic reflections inside the disc will mainly fall outside the photo detector. Because in the parallel method only the "total" reflected power  $(I_{//})$  can be measured, a calculation is needed to determine the "main" reflectance from the reflective layer.

A good reference disc shall be chosen, for instance 0,6 mm glass disc with a golden reflective mirror. This reference disc shall be measured by a parallel beam as shown in figure C.1

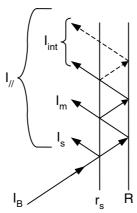

Figure C.1 - Reflectivity calibration

In this figure the following applies:

R = reflectance of the recording layer (including the double pass substrate transmittance)

 $r_s$  = reflectance of the entrance surface

 $R_{ref}$  = reflectance as measured by the focussed beam (is by definition =  $I_m / I_B$ )

 $R_{/\!/}$  = reflectance as measured by the parallel beam (is by definition =  $I_{/\!/}I_{B}$ )

I<sub>B</sub> = power of incident beam

I<sub>s</sub> = reflected power from entrance surface

I<sub>m</sub> = reflected power from recording layer

 $I_{int}$  = reflected power from internal reflections between entrance surface and recording layer

 $I_{//}$  = measured reflected power  $(I_s + I_m + I_{int})$ 

The reflectance of the entrance surface is defined by:

$$r_s = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2$$
, where n is the index of refraction of the substrate.

The main reflected power  $I_m = I_{//} - I_s - I_{int}$  which leads to:

$$R_{ref} = \left[ \frac{(1 - r_s)^2 \times (R_{//} - r_s)}{1 - r_s \times (2 - R_{//})} \right]$$

The reference disc shall be measured on a reference drive. The total detector current  $(I_1 + I_2)$  obtained from the reference disc, and measured by the focused beam is equated to  $I_m$  as determined above.

Now the arrangement is calibrated and the focused reflectance is a linear function of the reflectivity of the recording layer and the double pass substrate transmission, independently from the reflectivity of the entrance surface.

## C.2 Measuring method

#### Reflectivity in the unrecorded Information Zone

A method of measuring the reflectance using the reference drive.

- (1) Measure the total detector current  $(I_1 + I_2)_s$  from the reference disc with calibrated reflectance  $R_{ref}$ .
- (2) Measure the total detector current  $(I_1 + I_2)_g$  from a groove track in an area of the disc under investigation where the groove track and the two adjacent tracks on each side of the track to be measured have been erased. Erasure of these tracks shall be done by irradiating the tracks using only the Pe power as determined from the OPC algorithm (see Annex I).
- (3) Calculate the unrecorded disc reflectance R<sub>d</sub> as follows

$$R_{d} = \frac{\left(I_{1} + I_{2}\right)_{g}}{\left(I_{1} + I_{2}\right)_{s}} \times R_{ref}$$

# Reflectivity in the recorded Information Zone

A method of measuring the reflectance using the reference drive.

- (1) Measure the total detector current  $(I_1 + I_2)_s$  from the reference disc with calibrated reflectance  $R_{ref}$ .
- (2) Measure  $I_{14H}$  from a recorded groove track in an area of the disc under investigation where at least the two adjacent tracks on each side of the track to be measured also have been recorded. Recording of these tracks shall be done using the optimum powers as determined from the OPC algorithm (see Annex I).
- (3) Calculate the recorded disc reflectance  $R_{14H}$  as follows:

$$R_{14H} = \frac{I_{14H}}{(I_1 + I_2)_c} \times R_{ref}$$

## Annex D Measurement of birefringence

(normative)

## D.1 Principle of the measurement

In order to measure the birefringence, circularly polarized light in a parallel beam is used. The phase retardation is measured by observing the ellipticity of the reflected light.



Figure D.1 - Ellipse with ellipticity e = b/a and orientation  $\theta$ 

The orientation  $\theta$  of the ellipse is determined by the orientation of the optical axis

$$\theta = \gamma - \pi/4 \tag{1}$$

where  $\gamma$  is the angle between the optical axis and the radial direction.

The ellipticity, e = b/a, is a function of the phase retardation  $\delta$ 

$$e = \tan\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2} - \delta\right)\right] \tag{2}$$

When the phase retardation  $\delta$  is known the birefringence BR can be expressed as a fraction of the wavelength

$$BR = \frac{\lambda}{2\pi} \delta \text{ nm} \tag{3}$$

Thus, by observing the elliptically polarized light reflected from the disc, the birefringence can be measured and the orientation of the optical axis can be assessed as well.

#### **D.2** Measurements conditions

The measurement of the birefringence specified above shall be made under the following conditions. Mode of measurement in reflection, double pass through the substrate.

Wavelength  $\lambda$  of the laser light 640 nm  $\pm$  15 nm Beam diameter (FWHM) 1,0 mm  $\pm$  0,2 mm Angle  $\beta$  of incidence in radial direction 7,0°  $\pm$  0,2°

relative to the radial plane perpendicular to

Reference Plane P

Disc mounting horizontally
Rotation less than 1 Hz
Temperature and relative humidity as specified in 8.1.1

## D.3 Example of a measurement set-up

Whilst this System Description does not prescribe a specific device for measuring birefringence, the device shown schematically in figure D.2 as an example, is well suited for this measurement.

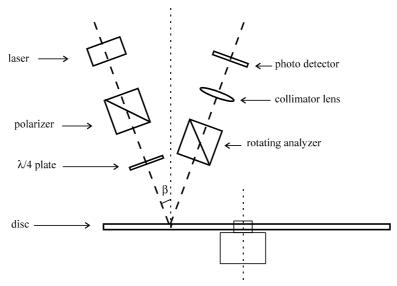

Figure D.2 - Example of a device for the measurement of birefringence

Light from a laser source, collimated into a polarizer (extinction ratio  $\approx 10^{-5}$ ), is made circular by a  $\lambda/4$  plate. The ellipticity of the reflected light is analyzed by a rotating analyzer and a photo detector. For every location on the disc, the minimum and the maximum values of the intensity are measured. The ellipticity can then be calculated as

$$e^2 = \frac{I_{\min}}{I_{\max}}$$
 (4)

Combining equations (2), (3), and (4) yields

$$BR = \frac{\lambda}{4} - \frac{\lambda}{\pi} \arctan \sqrt{\frac{I_{\min}}{I_{\max}}}$$

This device can be easily calibrated as follows

- $I_{\min}$  is set to 0 by measuring a polarizer or a  $\lambda$  4 plate,
- $I_{\min} = I_{\max}$  when measuring a mirror

Apart of the d.c. contribution of the front surface reflection, a.c. components may occur, due to the interference of the reflection(s) of the front surface with the reflection(s) from the recording layer. These a.c. reflectivity effects are significant only if the disc substrate has an extremely accurate flatness and if the light source has a high coherence.

# **Annex E** Measuring conditions for operation signals

(normative)

# E.1 System diagram for jitter measurement and determination of the characteristics of user data

The general system diagram shall be as shown in figure E.1.

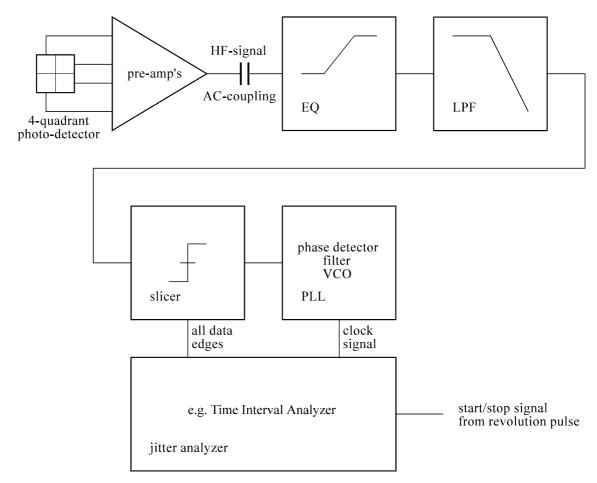

Figure E.1 - General diagram for jitter measurement

# E.2 Open loop transfer function for PLL

The open-loop transfer function for the PLL shall be as shown in figure E.2



Figure E.2 - Schematic representation of the open-loop transfer function for PLL

## E.3 Slicer

The slicer shall be a 1<sup>st</sup> order, integrating feed-back auto-slicer with a -3 dB closed-loop bandwidth of 5 kHz.

## **E.4** Conditions for measurement

The bandwidth of the pre-amplifier of the photo detector shall be greater than 20 MHz in order to prevent group-delay distortion.

Equalizer: 3-tap transversal filter with transfer function  $H(z) = 1{,}364 z^{-2} - 0{,}182 (1 + z^{-4})$ 

Low-pass filter:  $6^{th}$  order Bessel filter,  $f_c$  (-3 dB) = 8,2 MHz

Filtering plus equalization:

- Gain variation: 1 dB max. (below 7 MHz)
- Group delay variation: 1 ns max. (below 7 MHz)
- (Gain at 5,0 MHz Gain at 0 Hz) = 3,2 dB  $\pm$  0,3 dB

a.c. coupling (high-pass filter) =  $1^{st}$  order,  $f_c$  (-3 dB) = 1 kHz

Correction of the angular deviation: only d.c. deviation shall be corrected.

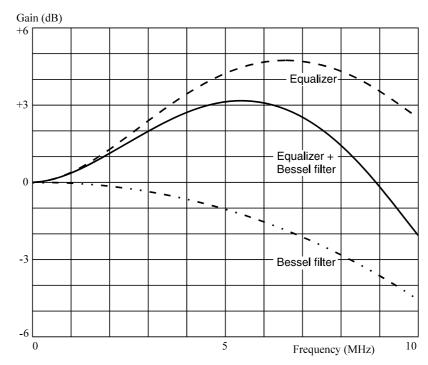

Figure E.3 - Frequency characteristics for the equalizer and the low-pass filter

# E.5 Measurement

The jitter of all leading and trailing edges over one revolution shall be measured.

This page is intentionally left blank

## Annex F Measurement of the differential phase tracking error

(normative)

## F.1 Measuring method for the differential phase tracking error

The reference circuit for the measurement of the tracking error shall be that shown in figure F.1. Each output of the diagonal pairs of elements of the quadrant photo detector shall be converted to binary signals independently after equalization of the wave form with the transfer function defined by:

$$H(i\omega) = (1 + 1.6 \times 10^{-7} \times i\omega) / (1 + 4.7 \times 10^{-8} \times i\omega)$$

The gain of the comparators shall be sufficient to reach full saturation on the outputs, even with minimum signal amplitudes. Phases of the binary pulse signal edges (signals B1 and B2) shall be compared to each other to produce a time-lead signal C1 and a time-lag signal C2. The phase comparator shall react to each individual edge with signal C1 or C2, depending on the sign of  $\Delta t_i$ . A tracking error signal shall be produced by smoothing the C1, C2 signals with low-pass filters and by subtracting by means of a unity gain differential amplifier. The low-pass filters shall be 1<sup>st</sup> order filters with a cut-off frequency (-3 dB) of 30 kHz.

Special attention shall be given to the implementation of the circuit because very small time differences have to be measured (1 % of T equals only 0,38 ns). Careful averaging is needed.

The average time difference between two signals from the diagonal pairs of elements of the quadrant detector shall be

$$\overline{\Delta t} = \frac{1}{N} \sum \Delta t_i$$

where N is the number of edges, both rising and falling.

## F.2 Measurement of $\Delta t$ /T without time interval analyzer

The relative time difference  $\overline{\Delta t}/T$  is represented by the amplitude of the tracking error signal provided that the amplitudes of the C1 and C2 signals and the frequency component of the read-out signals are normalized. The relation between the tracking error amplitude  $\overline{\Delta TVE}$  and the time difference is given by:

$$\overline{\Delta TVE} = \frac{\sum \Delta t_i}{\sum T_i} \text{Vpc} = \frac{\sum \Delta t_i}{N \text{nT}} \text{Vpc} = \frac{\overline{\Delta t}}{T} \times \frac{\text{Vpc}}{n}$$

where:

Vpc is the amplitude of the C1 and C2 signals  $T_i$  is the actual length of the read-out signal in the range 3T to 14T n.T is the weighted average value of the actual lengths N.n.T is the total averaging time.

The specification for the tracking gain can now be rewritten by using the tracking error amplitude as follows:

$$0.5 \times {Vpc \choose n} \le \overline{\Delta TVE} \le 1.1 \times {Vpc \choose n}$$
 at 0,1 µm radial offset.

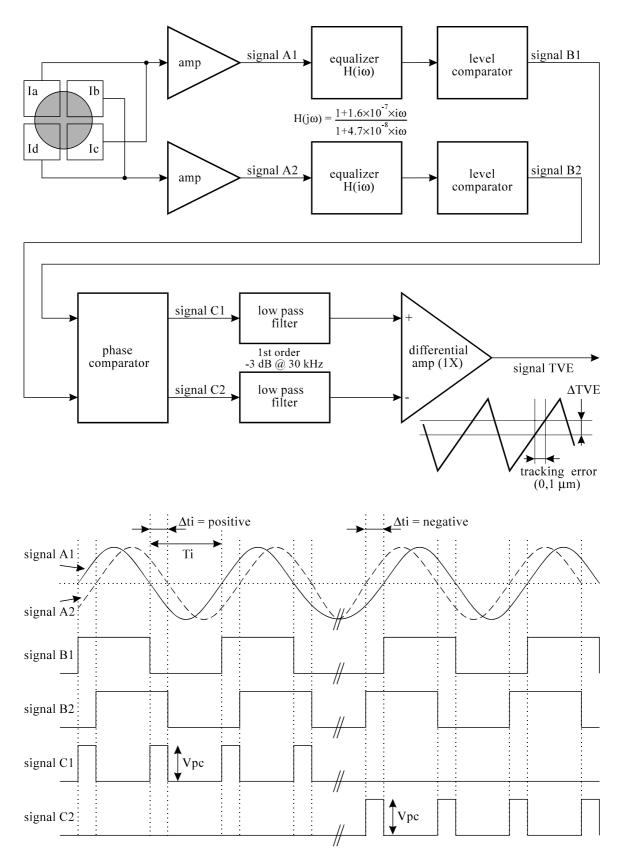

Figure F.1 - Circuit for tracking error measurements

#### F.3 Calibration of the circuit

Assuming that Vpc equals  $\approx 5$  V and that the measured value of n equals  $\approx 5$ , then the above relation between the tracking error amplitude  $\overline{\Delta TVE}$  and the time difference  $\overline{\Delta t}$  can be simplified to:

$$\overline{\Delta TVE} = \frac{\overline{\Delta t}}{T} \times \frac{\text{Vpc}}{n} \approx \frac{\overline{\Delta t}}{T}$$

The average runlength n of the 8-to-16 modulated signal is depending on the data content and the averaging time. Therefore the circuit shall be calibrated with a fixed frequency signal, corresponding to a modulated signal with 5T runlengths. For this purpose sinusoidal signals with a frequency of 2,616 MHz can be used.

Typically the pulses of signals C1 and C2 will be generated by some digital gate circuit with an output signal switching between ground and the supply voltage. This voltage swing is assumed to be about 5 volts, however, depending on the applied technology, it may deviate from 5 volts significantly.

Because the formal specification for the DPD signal is:

$$0.5 \le \frac{\Delta t}{T} \le 1.1$$
 at 0.1 µm radial offset,

the measurement by means of  $\overline{\Delta TVE}$  is influenced by the actual values of Vpc and n. Therefore the following calibration procedure shall be applied.

## F.3.1 Saturation of comparators

Make sure that the gain of the level comparators is such that for all actual input signal levels, the signals B1 and B2 are square wave signals. In this case the amplitude of the signal TVE is independent of the amplitude of the input signals.

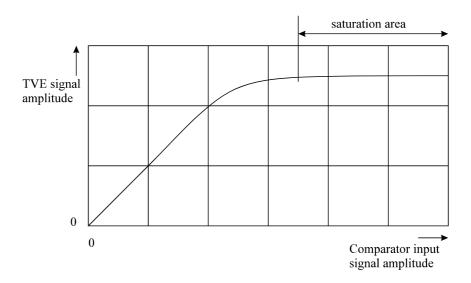

Figure F.2 - Tracking error signal amplitude versus comparator input signal amplitude

# F.3.2 Correction for n and Vpc

Because of the above mentioned deviations of n and Vpc, and possibly some other circuit parameters, a correction factor K has to be determined, such that:

$$\overline{\Delta t}$$
 / T (real) = K ×  $\overline{\Delta TVE}$  (measured).

This can be achieved in the following way:

- a) Generate two sinusoidal signals A1 and A2 of frequency 2,616 MHz with a phase difference, and inject them into the two equalizer circuits.
- b) Measure the relation between  $\overline{\Delta t}/T$  and  $\overline{\Delta TVE}$ , and determine K from figure F.3:

$$K = \frac{\overline{\Delta t/T(injected)}}{\overline{\Delta TVE(measured)}}$$
. Now the set-up is ready for use.

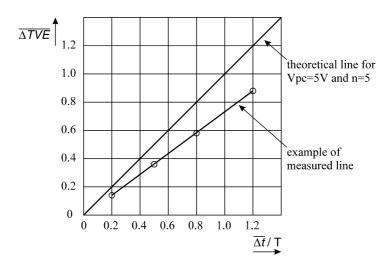

Figure F.3 -  $\overline{\Delta TVE}$  versus  $\overline{\Delta t}/T$ 

## Annex G The write pulse wave form for testing

(normative)

For the two layers and for different speed ranges, different write strategies can be used. This version of this document specifies two options:

- a N-1 write strategy, where each runlength of NT is recorded by means of N-1 pulses, and
- a N/2 write strategy, where each runlength of NT is recorded by means of int(N/2) pulses.

## **G.1** N-1 write strategy

The write pulse waveform obtained from the NRZI data and the channel clock is shown in figure G.1. It consists of N-1 pulses, where N is the length of the NRZI pulse expressed in channel clock cycles.

The values for Pw, Pe, and Pc are determined according to the OPC algorithm (see Annex I). An example of the write pulse waveform for the minimum mark, the minimum space and an 8T mark is shown in figure G.2.

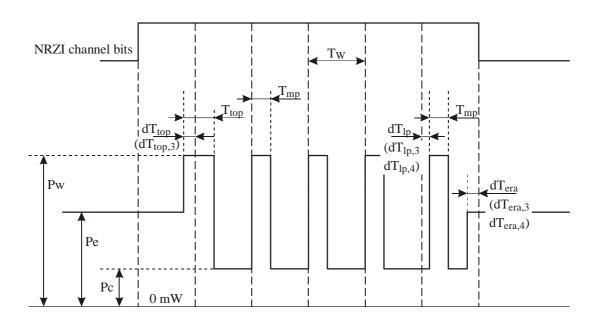

Figure G.1 - Write pulse waveform

#### **G.1.1** Timing parameters

The pulse width times,  $T_{top}$  and  $T_{mp}$  shall be as indicated by byte 42 and byte 43 in 14.4.2.2 respectively. The duration is defined in fractions of the channel clock period:

$$T_{top} = i \times \frac{1}{16} T_W$$
, where  $i = 3, 4, ...$  or 15

$$T_{mp} = m \times \frac{1}{16} T_W$$
, where  $m = 3, 4, ...$  or 13

The laser power shall be switched to cooling level between each two write pulses for at least  $\frac{3}{16}$  T<sub>W</sub>.

The first pulse lead/lag-times, the last pulse lead/lag-time and the erase lead/lag-time shall be as indicated by bytes 44/45, bytes 46/47/48 and bytes 49/50/51 in 14.4.2.2 respectively. The duration is defined in fractions of the channel clock period. (dT<sub>x</sub> is expressed as a positive value when leading to the related clock edge and is expressed as a negative value when lagging to the related clock edge)

$$\begin{split} dT_{top} &= p \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } p = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 15 \; \text{ for any runlength} \geq 4T \\ dT_{top,3} &= q \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } q = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 15 \; \text{ for runlengths} = 3T \\ dT_{lp} &= r \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } r = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 7 \; \text{ for any runlength} \geq 5T \\ dT_{lp,3} &= s \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } s = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 7 \; \text{ for runlengths} = 3T \\ dT_{lp,4} &= t \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } t = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 7 \; \text{ for runlengths} = 4T \\ dT_{era} &= u \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } u = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 15 \; \text{ when preceding mark length} \geq 5T \\ dT_{era,3} &= v \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } v = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 15 \; \text{ when preceding mark length} = 3T \\ dT_{era,4} &= w \times 1\!\!/_{\!\!16} \, T_W \,, &\quad \text{where } w = -8, -7, \ldots, -1, 0, 1, \ldots \text{ or } 15 \; \text{ when preceding mark length} = 4T \end{split}$$

The accuracy of all pulse widths shall be better than  $\pm 0.5$  ns.

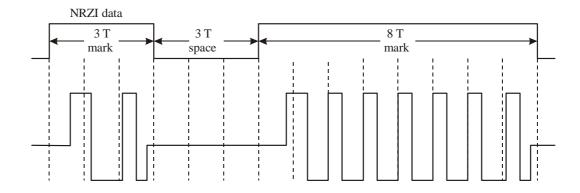

Figure G.2 - Example of a Multiple-pulse

# G.2 N/2 write strategy

The write pulse waveform obtained from the NRZI data and the channel clock is shown in figure G.3. It consists of int(N/2) pulses, where int(x) represents the largest integer  $\le x$  and N is the length of the NRZI pulse expressed in channel clock cycles. For the 3T runlength the write pulse waveform can consist of 2 pulses or one single pulse (in which case  $T_{lp,3}$  shall be set to 0).

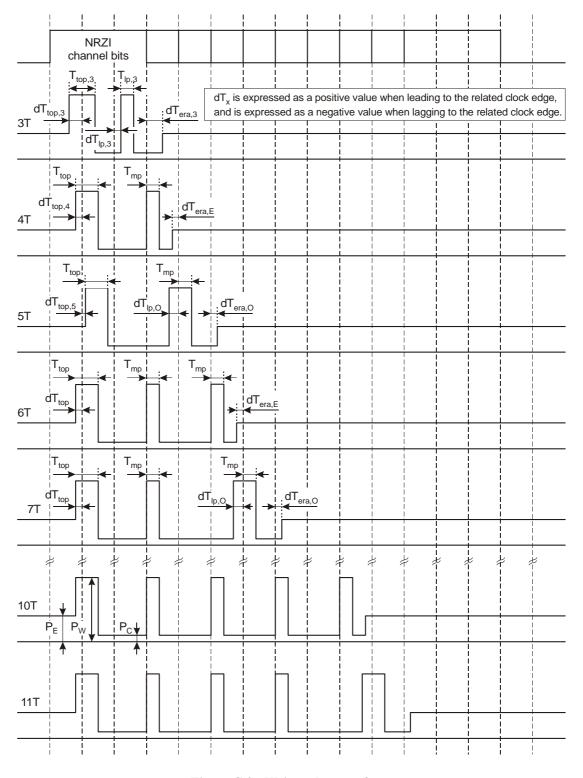

Figure G.3 - Write pulse waveform

The values for Pw, Pe, and Pc are determined according to the OPC algorithm (see Annex I). An example of the write pulse waveform for the minimum mark, the minimum space and an 8T mark is shown in figure G.4.

#### **G.2.1** Timing parameters

The pulse width times,  $T_{mp}$ ,  $T_{top}$ ,  $T_{top,3}$  and  $T_{lp,3}$  shall be as indicated by bytes 79, 80, 81 and 82 in 14.4.2.3.1. The duration is defined in fractions of the channel clock period:

$$\begin{split} &T_{mp} = m \times \cancel{1}_{16} \ T_W \ , \quad \text{where } m = 3, \, 4, \, .. \text{ or } 16 \\ &T_{top} = i \times \cancel{1}_{16} \ T_W \ , \quad \text{where } i = 3, \, 4, \, .. \text{ or } 24 \\ &T_{top,3} = j \times \cancel{1}_{16} \ T_W \ , \quad \text{where } j = 3, \, 4, \, .. \text{ or } 24 \\ &T_{lp,3} = k \times \cancel{1}_{16} \ T_W \ , \quad \text{where } k = 0, \, 3, \, 4, \, .. \text{ or } 16 \end{split}$$

The laser power shall be switched to cooling level between each two write pulses for at least  $\frac{3}{16}$  T<sub>W</sub>.

The first pulse lead/lag-times  $dT_{top}$  /  $dT_{top,5}$  /  $dT_{top,4}$  /  $dT_{top,3}$  and the erase lead/lag-time  $dT_{era,O}$  /  $dT_{era,E}$  /  $dT_{era,3}$  shall be as indicated by bytes 83/84/85/86 and 89/90/91 in 14.4.2.3.1. The duration is defined in fractions of the channel clock period:

$$\begin{split} dT_{top} &= p \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } p = -8, -7, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 8 \\ dT_{top,5} &= q \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } q = -8, -7, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 8 \\ dT_{top,4} &= r \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } r = -8, -7, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 8 \\ dT_{top,3} &= s \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } s = -8, -7, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 8 \\ dT_{era,O} &= u \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } u = -24, -23, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 16 \\ dT_{era,E} &= v \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } v = -24, -23, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 16 \\ dT_{era,3} &= w \times 1_{16}^{\prime} T_W \,, \quad \text{where } w = -24, -23, ..., -1, 0, 1, ... \text{ or } 16 \\ \text{(positive values are leading, negative values are lagging, see figure G.3)} \end{split}$$

The last pulse lead/lag-time  $dT_{lp,O}$  (only for odd runlengths  $\geq 5T$ ; the duration of the last pulse in this case shall be  $=T_{mp}+dT_{lp,O}$ ) shall be as indicated by byte 87 in 14.4.2.3.1. The duration is defined in fractions of the channel clock period:

$$dT_{lp,O} = x \times \frac{1}{16} T_W$$
, where  $x = 0, 1, ...$  or 8 (positive values are leading, negative values are lagging, see figure G.3)

The last pulse lead/lag-time  $dT_{lp,3}$  (only for runlengths = 3T) shall be as indicated by byte 88 in 14.4.2.3.1. The duration is defined in fractions of the channel clock period:

$$dT_{lp,3} = y \times \frac{1}{16} T_W \text{, where } y = -16, -15, \dots, -1, 0, 1, \dots \text{ or } 8 \quad (dT_{lp,3} \text{ shall be set to } 0 \text{ if } T_{lp,3} = 0)$$
 (positive values are leading, negative values are lagging, see figure G.3)

The accuracy of all pulse widths shall be better than  $\pm 0.5$  ns.

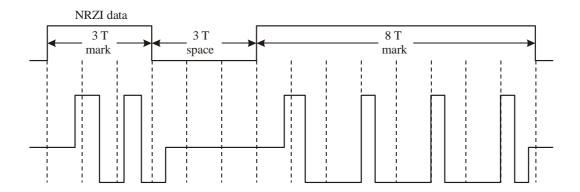

Figure G.4 - Example of a Multiple-pulse

# G.3 Rise and fall times

The rise times,  $T_r$ , and fall times,  $T_f$ , as specified in figure G.5 shall not exceed 1,7 ns. Possible overshoots shall be < 20% of the step size (P1, P2 or P3).

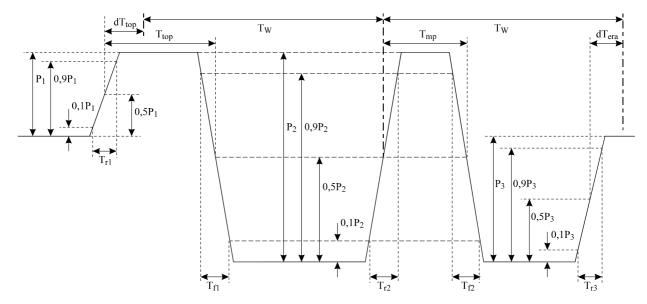

Figure G.5 - Rise Times and Fall Times

This page is intentionally left blank

#### Annex H 8-to-16 Modulation

(normative)

8-to-16 modulation shall satisfy RLL(2,10) requirements. The encoding system is shown in figure H.1 with the conversion tables shown in table H.1 and table H.2.

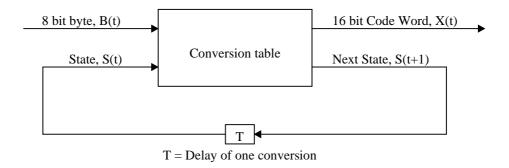

Where 
$$\begin{split} X(t) &= H\{B(t),\,S(t)\} & X_{15}(t) = msb \text{ and } X_0(t) = lsb \\ S(t+1) &= G\{B(t),\,S(t)\} \\ & H \text{ is the output function from the conversion tables} \\ & G \text{ is the next-state function from the conversion tables} \end{split}$$

Figure H.1 - Code Word generating system

The States of the Code Words, X(t), shall be chosen to satisfy the RLL(2,10) requirements of a minimum of 2 ZEROs and a maximum of 10 ZEROs between ONEs of adjacent Code Words.

| Code Word X(t)                   | Next State S(t+1) | Code Word X(t+1)                              |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Ends with 1 or no trailing ZEROs | State 1           | Starts with 2 to 9 leading ZEROs              |
| Ends with 2 to 5 trailing ZEROs  | State 2           | Starts with 1or up to 5 leading ZEROs and     |
|                                  |                   | $X_{15}(t+1)$ , $X_3(t+1) = 0.0$              |
| Ends with 2 to 5 trailing ZEROs  | State 3           | Starts with none or up to 5 leading ZEROs and |
|                                  |                   | $X_{15}(t+1), X_3(t+1) \neq 0,0$              |
| Ends with 6 to 9 trailing ZEROs  | State 4           | Starts with 1 or no leading ZEROs             |

Figure H.2 - Determination of States

Note that when decoding the recorded data, knowledge about the encoder is required to be able to reconstitute the original bytes:

$$B(t) = H^{-1}{X(t), S(t)}$$

Because of the involved error propagation, such state-dependent decoding is to be avoided. In the case of this 8-to-16 modulation, the conversion tables have been chosen in such a way that knowledge about the State is not required in most cases. As can be gathered from the tables, in some cases, two 8-bit bytes, for instance the 8-bit bytes 5 and 6 in States 1 and 2 in table G.1 generate the same 16-bit Code Words. The construction of the tables allows to solve this apparent ambiguity. Indeed, if two identical Code Words leave a State, one of them goes to State 2 and the other to State 3. Because the setting of bits  $X_{15}$  and  $X_3$  is always different in these two States, any Code Word can be uniquely decoded by analysing the Code Word itself together with bits  $X_{15}$  and  $X_3$  of the next Code Word:

$$B(t) = H^{-1} \{ X(t), X_{15}(t+1), X_3(t+1) \}$$

The Substitution table, table H.2, is included to insure meeting the DCC requirements of 13.8.

**Table H.1 - Main Conversion Table** 

|       | State 1          |       | State 2          |       | State 3          |       | State 4          |       |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 8-bit | State 1          |       | State 2          |       | State 3          |       | State 4          |       |
| byte  | Code Word        | Next  |
|       | msb lsb          | State |
| 0     | 0010000000001001 | 1     | 0100000100100000 | 2     | 0010000000001001 | 1     | 0100000100100000 | 2     |
| 1     | 0010000000010010 | 1     | 0010000000010010 | 1     | 1000000100100000 | 3     | 1000000100100000 | 3     |
| 2     | 0010000100100000 | 2     | 0010000100100000 | 2     | 1000000000010010 | 1     | 1000000000010010 | 1     |
| 3     | 0010000001001000 | 2     | 0100010010000000 | 4     | 0010000001001000 | 2     | 0100010010000000 | 4     |
| 4     | 0010000010010000 | 2     | 0010000010010000 | 2     | 1000000100100000 | 2     | 1000000100100000 | 2     |
| 5     | 0010000000100100 | 2     | 0010000000100100 | 2     | 1001001000000000 | 4     | 1001001000000000 | 4     |
| 6     | 0010000000100100 | 3     | 0010000000100100 | 3     | 1000100100000000 | 4     | 1000100100000000 | 4     |
| 7     | 0010000001001000 | 3     | 0100000000010010 | 1     | 0010000001001000 | 3     | 0100000000010010 | 1     |
| 8     | 0010000010010000 | 3     | 0010000010010000 | 3     | 1000010010000000 | 4     | 1000010010000000 | 4     |
| 9     | 0010000100100000 | 3     | 0010000100100000 | 3     | 1001001000000001 | 1     | 1001001000000001 | 1     |
| 10    | 0010010010000000 | 4     | 0010010010000000 | 4     | 1000100100000001 | 1     | 1000100100000001 | 1     |
| 11    | 0010001001000000 | 4     | 0010001001000000 | 4     | 1000000010010000 | 3     | 1000000010010000 | 3     |
| 12    | 0010010010000001 | 1     | 0010010010000001 | 1     | 1000000010010000 | 2     | 1000000010010000 | 2     |
| 13    | 0010001001000001 | 1     | 0010001001000001 | 1     | 1000010010000001 | 1     | 1000010010000001 | 1     |
| 14    | 0010000001001001 | 1     | 0100000000100100 | 3     | 0010000001001001 | 1     | 0100000000100100 | 3     |
| 15    | 0010000100100001 | 1     | 0010000100100001 | 1     | 1000001001000001 | 1     | 1000001001000001 | 1     |
| 16    | 0010000010010001 | 1     | 0010000010010001 | 1     | 1000000100100001 | 1     | 1000000100100001 | 1     |
| 17    | 0010000000100010 | 1     | 0010000000100010 | 1     | 1000001001000000 | 4     | 1000001001000000 | 4     |
| 18    | 0001000000001001 | 1     | 0100000010010000 | 2     | 0001000000001001 | 1     | 0100000010010000 | 2     |
| 19    | 0010000000010001 | 1     | 0010000000010001 | 1     | 1001000100000000 | 4     | 1001000100000000 | 4     |
| 20    | 0001000000010010 | 1     | 0001000000010010 | 1     | 1000100010000000 | 4     | 1000100010000000 | 4     |
| 21    | 0000100000000010 | 1     | 0000100000000010 | 1     | 1000000010010001 | 1     | 1000000010010001 | 1     |
| 22    | 0000010000000001 | 1     | 0000010000000001 | 1     | 1000000001001001 | 1     | 1000000001001001 | 1     |
| 23    | 0010001000100000 | 2     | 0010001000100000 | 2     | 1000000001001000 | 2     | 1000000001001000 | 2     |
| 24    | 0010000100010000 | 2     | 0010000100010000 | 2     | 100000001001000  | 3     | 100000001001000  | 3     |
| 25    | 0010000010001000 | 2     | 0100000000100100 | 2     | 0010000010001000 | 2     | 0100000000100100 | 2     |
| 26    | 0010000001000100 | 2     | 0010000001000100 | 2     | 1000000000100010 | 1     | 1000000000100010 | 1     |
| 27    | 0001000100100000 | 2     | 0001000100100000 | 2     | 1000000000010001 | 1     | 1000000000010001 | 1     |
| 28    | 0010000000001000 | 2     | 0100000010010000 | 3     | 0010000000001000 | 2     | 0100000010010000 | 3     |
| 29    | 0001000010010000 | 2     | 0001000010010000 | 2     | 1001001000000010 | 1     | 1001001000000010 | 1     |
| 30    | 0001000001001000 | 2     | 0100000100100000 | 3     | 0001000001001000 | 2     | 0100000100100000 | 3     |
| 31    | 0001000000100100 | 2     | 0001000000100100 | 2     | 1001000100000001 | 1     | 1001000100000001 | 1     |
| 32    | 0001000000000100 | 2     | 0001000000000100 | 2     | 1000100100000010 | 1     | 1000100100000010 | 1     |
| 33    | 0001000000000100 | 3     | 0001000000000100 | 3     | 1000100010000001 | 1     | 1000100010000001 | 1     |
| 34    | 0001000000100100 | 3     | 0001000000100100 | 3     | 1000000000100100 | 2     | 1000000000100100 | 2     |
| 35    | 0001000001001000 | 3     | 0100001001000000 | 4     | 0001000001001000 | 3     | 0100001001000000 | 4     |
| 36    | 0001000010010000 | 3     | 0001000010010000 | 3     | 100000000100100  | 3     | 100000000100100  | 3     |
| 37    | 0001000100100000 | 3     | 0001000100100000 | 3     | 1000010001000000 | 4     | 1000010001000000 | 4     |
| 38    | 0010000000001000 | 3     | 0100100100000001 | 1     | 0010000000001000 | 3     | 0100100100000001 | 1     |
| 39    | 0010000001000100 | 3     | 0010000001000100 | 3     | 1001000010000000 | 4     | 1001000010000000 | 4     |
| 40    | 0010000010001000 | 3     | 0100010010000001 | 1     | 0010000010001000 | 3     | 0100010010000001 | 1     |
| 41    | 0010000100010000 | 3     | 0010000100010000 | 3     | 1000010010000010 | 1     | 1000010010000010 | 1     |
| 42    | 0010001000100000 | 3     | 0010001000100000 | 3     | 1000001000100000 | 2     | 1000001000100000 | 2     |
| 43    | 0010010001000000 | 4     | 0010010001000000 | 4     | 1000010001000001 | 1     | 1000010001000001 | 1     |
| 44    | 0001001001000000 | 4     | 0001001001000000 | 4     | 1000001000100000 | 3     | 1000001000100000 | 3     |
| 45    | 0000001000000001 | 1     | 0100010001000000 | 4     | 1000001001000010 | 1     | 0100010001000000 | 4     |
| 46    | 0010010010000010 | 1     | 0010010010000010 | 1     | 1000001000100001 | 1     | 1000001000100001 | 1     |
| 47    | 0010000010001001 | 1     | 0100001001000001 | 1     | 0010000010001001 | 1     | 0100001001000001 | 1     |
| 48    | 0010010001000001 | 1     | 0010010001000001 | 1     | 1000000100010000 | 2     | 1000000100010000 | 2     |

| 8-bit    | State 1                              |       | State 2                              |       | State 3                              |       | State 4                              |       |
|----------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| byte     | Code Word                            | Next  |
| J        | msb lsb                              | State |
| 49       | 0010001001000010                     | 1     | 0010001001000010                     | 1     | 1000000010001000                     | 2     | 1000000010001000                     | 2     |
| 50       | 0010001000100001                     | 1     | 0010001000100001                     | 1     | 1000000100010000                     | 3     | 1000000100010000                     | 3     |
| 51       | 0001000001001001                     | 1     | 0100000100100001                     | 1     | 0001000001001001                     | 1     | 0100000100100001                     | 1     |
| 52       | 0010000100100010                     | 1     | 0010000100100010                     | 1     | 1000000100100010                     | 1     | 1000000100100010                     | 1     |
| 53       | 0010000100010001                     | 1     | 0010000100010001                     | 1     | 1000000100010001                     | 1     | 1000000100010001                     | 1     |
| 54       | 0010000010010010                     | 1     | 0010000010010010                     | 1     | 1000000010010010                     | 1     | 1000000010010010                     | 1     |
| 55       | 0010000001000010                     | 1     | 0010000001000010                     | 1     | 1000000010001001                     | 1     | 1000000010001001                     | 1     |
| 56       | 0010000000100001                     | 1     | 0010000000100001                     | 1     | 100000001000010                      | 1     | 1000000001000010                     | 1     |
| 57       | 0000100000001001                     | 1     | 0100000010010001                     | 1     | 0000100000001001                     | 1     | 0100000010010001                     | 1     |
| 58       | 0001001001000001                     | 1     | 0001001001000001                     | 1     | 1000000000100001                     | 1     | 1000000000100001                     | 1     |
| 59       | 0001000100100001                     | 1     | 0001000100100001                     | 1     | 0100000001001001                     | 1     | 0100000001001001                     | 1     |
| 60       | 0001000010010001                     | 1     | 0001000010010001                     | 1     | 1001001000010010                     | 1     | 1001001000010010                     | 1     |
| 61       | 0001000000100010                     | 1     | 0001000000100010                     | 1     | 1001001000001001                     | 1     | 1001001000001001                     | 1     |
| 62       | 0001000000010001                     | 1     | 0001000000010001                     | 1     | 1001000100000010                     | 1     | 1001000100000010                     | 1     |
| 63       | 0000100000010010                     | 1     | 0000100000010010                     | 1     | 100000001000100                      | 2     | 100000001000100                      | 2     |
| 64       | 0000010000000010                     | 1     | 0000010000000010                     | 1     | 0100000001001000                     | 2     | 0100000001001000                     | 2     |
| 65       | 0010010000100000                     | 2     | 0010010000100000                     | 2     | 1000010000100000                     | 2     | 1000010000100000                     | 2     |
| 66       | 0010001000010000                     | 2     | 0010001000010000                     | 2     | 1000001000010000                     | 2     | 1000001000010000                     | 2     |
| 67       | 0010000100001000                     | 2     | 0100000000100010                     | 1     | 0010000100001000                     | 2     | 010000000100010                      | 1     |
| 68       | 0010000010000100                     | 2     | 0010000010000100                     | 2     | 1000000100001000                     | 2     | 1000000100001000                     | 2     |
| 69       | 0010000000010000                     | 2     | 0010000000010000                     | 2     | 1000000010000100                     | 2     | 1000000010000100                     | 2     |
| 70       | 0001000010001000                     | 2     | 0100001000100000                     | 2     | 0001000010001000                     | 2     | 0100001000100000                     | 2     |
| 71       | 0001001000100000                     | 2     | 0001001000100000                     | 2     | 0100000010001000                     | 2     | 0100000010001000                     | 2     |
| 72       | 0001000000001000                     | 2     | 0100000100010000                     | 2     | 0001000000001000                     | 2     | 0100000100010000                     | 2     |
| 73       | 0001000100010000                     | 2     | 0001000100010000                     | 2     | 10000000100100                       | 3     | 10000000100100                       | 3     |
| 74       | 0001000001000100                     |       | 0001000001000100                     |       | 0100000001001000                     | 3     | 0100000001001000                     | 3     |
| 75       | 0000100100100000                     | 2     | 0000100100100000                     | 2 2   | 1000010000100000                     | 3     | 1000010000100000                     | 3     |
| 76<br>77 | 0000100010010000<br>0000100001001000 | 2 2   | 0000100010010000<br>0100000001000100 | 2     | 1000001000010000<br>0000100001001000 | 2     | 1000001000010000<br>0100000001000100 | 3 2   |
| 78       | 0000100001001000                     | 2     | 00001000001000100                    | 2     | 100000010001000                      | 3     | 10000001000100                       | 3     |
| 79       | 0000100000100100                     | 2     | 0000100000100100                     | 2     | 100000010001000                      | 3     | 100000010001000                      | 3     |
| 80       | 0000100000000100                     | 3     | 0000100000000100                     | 3     | 010000001000100                      | 3     | 010000001000100                      | 3     |
| 81       | 0000100000000100                     | 3     | 0000100000000100                     | 3     | 10001000010001000                    | 4     | 10001000010001000                    | 4     |
| 82       | 0000100001001000                     | 3     | 0100000001000100                     | 3     | 0000100001001000                     | 3     | 0100000001000100                     | 3     |
| 83       | 0000100010010000                     | 3     | 0000100010010000                     | 3     | 100000010001000                      | 3     | 100000010001000                      | 3     |
| 84       | 0000100100100000                     | 3     | 0000100100100000                     | 3     | 1001001001001000                     | 2     | 1001001001001000                     | 2     |
| 85       | 0001000000001000                     | 3     | 0100000100010000                     | 3     | 0001000000001000                     | 3     | 0100000100010000                     | 3     |
| 86       | 0001000001000100                     | 3     | 0001000001000100                     | 3     | 1001001000100100                     | 2     | 1001001000100100                     | 2     |
| 87       | 0001000010001000                     | 3     | 0100001000100000                     | 3     | 0001000010001000                     | 3     | 0100001000100000                     | 3     |
| 88       | 0001000100010000                     | 3     | 0001000100010000                     | 3     | 1001001001001000                     | 3     | 1001001001001000                     | 3     |
| 89       | 0001001000100000                     | 3     | 0001001000100000                     | 3     | 1001000010000001                     | 1     | 1001000010000001                     | 1     |
| 90       | 001000000010000                      | 3     | 0010000000010000                     | 3     | 1000100100010010                     | 1     | 1000100100010010                     | 1     |
| 91       | 0010000010000100                     | 3     | 0010000010000100                     | 3     | 1000100100001001                     | 1     | 1000100100001001                     | 1     |
| 92       | 0010000100001000                     | 3     | 0100000000010001                     | 1     | 0010000100001000                     | 3     | 010000000010001                      | 1     |
| 93       | 0010001000010000                     | 3     | 0010001000010000                     | 3     | 1000100010000010                     | 1     | 1000100010000010                     | 1     |
| 94       | 0010010000100000                     | 3     | 0010010000100000                     | 3     | 1000100001000001                     | 1     | 1000100001000001                     | 1     |
| 95       | 0000001000000010                     | 1     | 0100100100000010                     | 1     | 1000010010010010                     | 1     | 0100100100000010                     | 1     |
| 96       | 0000000100000001                     | 1     | 0100100010000001                     | 1     | 1000010010001001                     | 1     | 0100100010000001                     | 1     |
| 97       | 0010010010001001                     | 1     | 0100010000100000                     | 2     | 0010010010001001                     | 1     | 0100010000100000                     | 2     |
| 98       | 0010010010010010                     | 1     | 0010010010010010                     | 1     | 1001001000000100                     | 2     | 1001001000000100                     | 2     |
| 99       | 0010010001000010                     | 1     | 0010010001000010                     | 1     | 1001001000100100                     | 3     | 1001001000100100                     | 3     |
| 100      | 0010010000100001                     | 1     | 0010010000100001                     | 1     | 1000010001000010                     | 1     | 1000010001000010                     | 1     |
| 101      | 0010001001001001                     | 1     | 0100010010000010                     | 1     | 0010001001001001                     | 1     | 0100010010000010                     | 1     |
| 102      | 0010001000100010                     | 1     | 0010001000100010                     | 1     | 1000010000100001                     | 1     | 1000010001001001                     | 1     |
| 103      | 001000100010001                      | 1     | 001000100010001                      | 1     | 1000001001001001                     | 1     | 1000001001001001                     | 1     |
| 104      | 0010000100010010                     | 1     | 0010000100010010                     | 1     | 1000001000100010                     | 1     | 1000001000100010                     | 1     |

| 0.11       | State 1                              |               | State 2              |               | State 3              |               | State 4                                 |               |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|
| 8-bit      | Code Word                            | N4            | C-d-Wd               | NI4           | C-d-Wd               | NI4           | C-d-Wd                                  | NI4           |
| byte       | msb lsb                              | Next<br>State | Code Word<br>msb lsb | Next<br>State | Code Word<br>msb lsb | Next<br>State | Code Word<br>msb lsb                    | Next<br>State |
| 105        | 0010000010000010                     | 1             | 0010000010000010     | 1             | 1000001000010001     | 1             | 1000001000010001                        | 1             |
| 106        | 00100001000010                       | 1             | 0100001000010000     | 2             | 00100001000010001    | 1             | 0100001000010001                        | 2             |
| 107        | 0010000010000101                     | 1             | 0010000000100001     | 1             | 100000010001001      | 1             | 100000100010001                         | 1             |
| 108        | 0001001001000010                     | 1             | 00010010010000010    | 1             | 100000010001001      | 1             | 100000010001001                         | 1             |
| 109        | 000100100100001                      | 1             | 0001001000100001     | 1             | 10000001000010       | 1             | 1000000100001001                        | 1             |
| 110        | 0001000100100010                     | 1             | 0001000100100010     | 1             | 100000001000001      | 1             | 100000001000001                         | 1             |
| 111        | 0001000100010001                     | 1             | 0001000100010001     | 1             | 0100000010001001     | 1             | 0100000010001001                        | 1             |
| 112        | 0001000010010010                     | 1             | 0001000010010010     | 1             | 1001001001001001     | 1             | 1001001001001001                        | 1             |
| 113        | 0001000001000010                     | 1             | 0001000001000010     | 1             | 1001001000100010     | 1             | 1001001000100010                        | 1             |
| 114        | 0001000010001001                     | 1             | 0100010000100000     | 3             | 0001000010001001     | 1             | 0100010000100000                        | 3             |
| 115        | 0001000000100001                     | 1             | 0001000000100001     | 1             | 1001001000010001     | 1             | 1001001000010001                        | 1             |
| 116        | 0000100100100001                     | 1             | 0000100100100001     | 1             | 1001000100010010     | 1             | 1001000100010010                        | 1             |
| 117        | 0000100010010001                     | 1             | 0000100010010001     | 1             | 1001000100001001     | 1             | 1001000100001001                        | 1             |
| 118        | 0000100001001001                     | 1             | 0100010001000001     | 1             | 0000100001001001     | 1             | 0100010001000001                        | 1             |
| 119        | 0000100000100010                     | 1             | 0000100000100010     | 1             | 1000100100100100     | 2             | 1000100100100100                        | 2             |
| 120        | 0000100000010001                     | 1             | 0000100000010001     | 1             | 1000100100000100     | 2             | 1000100100000100                        | 2             |
| 121        | 0000010000001001                     | 1             | 0100001001000010     | 1             | 0000010000001001     | 1             | 0100001001000010                        | 1             |
| 122        | 0000010000010010                     | 1             | 0000010000010010     | 1             | 1000100000100000     | 2             | 1000100000100000                        | 2             |
| 123        | 0010010010000100                     | 2             | 0010010010000100     | 2             | 1000010010000100     | 2             | 1000010010000100                        | 2             |
| 124        | 0010010000010000                     | 2             | 0010010000010000     | 2             | 1000010000010000     | 2             | 1000010000010000                        | 2             |
| 125        | 0010001000001000                     | 2             | 0100001000100001     | 1             | 0010001000001000     | 2             | 0100001000100001                        | 1             |
| 126        | 0010001001000100                     | 2             | 0010001001000100     | 2             | 1000001001000100     | 2             | 1000001001000100                        | 2             |
| 127        | 0001000100001000                     | 2             | 0100000100100010     | 1             | 0001000100001000     | 2             | 0100000100100010                        | 1             |
| 128        | 0010000100100100                     | 2             | 0010000100100100     | 2             | 1000001000001000     | 2             | 1000001000001000                        | 2             |
| 129        | 0000100010001000                     | 2             | 0100000100010001     | 1             | 0000100010001000     | 2             | 0100000100010001                        | 1             |
| 130        | 0010000100000100                     | 2             | 0010000100000100     | 2             | 1000000100100100     | 2             | 1000000100100100                        | 2             |
| 131        | 0010000000100000                     | 2             | 0010000000100000     | 2             | 1001001000000100     | 3             | 1001001000000100                        | 3             |
| 132        | 0001001000010000                     | 2             | 0001001000010000     | 2             | 1000100100100100     | 3             | 1000100100100100                        | 3             |
| 133        | 0000100000001000                     | 2             | 0100000010010010     | 1             | 0000100000001000     | 2             | 0100000010010010                        | 1             |
| 134        | 0001000010000100                     | 2             | 0001000010000100     | 2             | 1000100000100000     | 3             | 1000100000100000                        | 3             |
| 135        | 0001000000010000                     | 2             | 0001000000010000     | 2             | 1000010010000100     | 3             | 1000010010000100                        | 3             |
| 136        | 0000100100010000                     | 2             | 0000100100010000     | 2             | 100001000010000      | 3             | 100001000010000                         | 3             |
| 137        | 00001000100100                       | 2             | 000010000100010      | 2             | 100000100100100      | 2             | 1000001001000100                        | 3             |
| 138        | 000001001001000                      | 2             | 0100000001000010     | 2             | 0000010001001000     | 3             | 010000001000010                         | 3             |
| 139        | 000001001001000                      |               | 000001001001000      |               | 100000100001000      |               | 100000100001000                         | -             |
| 140        | 0000010000100100<br>0000010000000100 | 2             | 0000010000100100     | 2 2           | 1001000010000010     | 2             | 1001000010000010                        | 2             |
| 141<br>142 | 000001000000100                      | 3             | 000001000000100      | 3             | 10000010000100       | 3             | 10000010000100                          | 3             |
| 143        | 000001000000100                      | 3             | 000001000000100      | 3             | 100000100100100      | 3             | 100000100100100                         | 3             |
| 144        | 0000010000100100                     | 3             | 0100001000100100     | 2             | 0000010000100        | 3             | 010000010000100                         | 2             |
| 145        | 0000010001001000                     | 3             | 000001000100         | 3             | 100100001001000      | 4             | 10010000010000100                       | 4             |
| 146        | 00001001001000                       | 3             | 0100000000010000     | 2             | 0000100000100000     | 3             | 010000000000000000000000000000000000000 | 2             |
| 147        | 0000100000001000                     | 3             | 0000100001000100     | 3             | 10000000001000       | 2             | 100000000010000                         | 2             |
| 148        | 0000100010001000                     | 3             | 010000001000100      | 3             | 0000100010001000     | 3             | 01000000010000100                       | 3             |
| 149        | 0000100100010000                     | 3             | 0000100100010000     | 3             | 100000000100000      | 3             | 100000000100000                         | 3             |
| 150        | 000100000010000                      | 3             | 00010010010000       | 3             | 0100000100001000     | 3             | 0100000100001000                        | 3             |
| 151        | 0001000010000100                     | 3             | 0001000010000100     | 3             | 100000001000000      | 4             | 100000000000000000000000000000000000000 | 4             |
| 152        | 0001000100001000                     | 3             | 0100001000010000     | 3             | 0001000100001000     | 3             | 0100001000010000                        | 3             |
| 153        | 0001001000010000                     | 3             | 0001001000010000     | 3             | 1001000001000001     | 1             | 1001000001000001                        | 1             |
| 154        | 0010000000100000                     | 3             | 0010000000100000     | 3             | 0100000100001000     | 2             | 0100000100001000                        | 2             |
| 155        | 0010000100000100                     | 3             | 0010000100000100     | 3             | 1001000100100100     | 3             | 1001000100100100                        | 3             |
| 156        | 0010000100100100                     | 3             | 0010000100100100     | 3             | 1000100100100010     | 1             | 1000100100100010                        | 1             |
| 157        | 0010001000001000                     | 3             | 0100000000100001     | 1             | 0010001000001000     | 3             | 0100000000100001                        | 1             |
| 158        | 0010001001000100                     | 3             | 0010001001000100     | 3             | 1000100100000100     | 3             | 0100100100000000                        | 4             |
| 159        | 0010010000010000                     | 3             | 0010010000010000     | 3             | 1001001001000100     | 2             | 1001001001000100                        | 2             |
| 160        | 0010010010000100                     | 3             | 0010010010000100     | 3             | 1001001000001000     | 2             | 1001001000001000                        | 2             |

| 0.1%          | State 1                              |       | State 2                              |       | State 3                              |       | State 4                              |       |
|---------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| 8-bit<br>byte | Code Word                            | Next  |
| byte          | msb lsb                              | State |
| 161           | 0000001000010010                     | 1     | 0100000000010000                     | 3     | 1000100100010001                     | 1     | 010000000010000                      | 3     |
| 162           | 0000001000001001                     | 1     | 0100100100100100                     | 2     | 1000100010010010                     | 1     | 0100100100100100                     | 2     |
| 163           | 000000100000010                      | 1     | 0100100100100100                     | 3     | 1000100010001001                     | 1     | 0100100100100100                     | 3     |
| 164           | 000000010000001                      | 1     | 0100100100010010                     | 1     | 1000100001000010                     | 1     | 0100100100010010                     | 1     |
| 165           | 0010010010010001                     | 1     | 0010010010010001                     | 1     | 1001000100100100                     | 2     | 1001000100100100                     | 2     |
| 166           | 0010010000100010                     | 1     | 0010010000100010                     | 1     | 1001000100000100                     | 2     | 1001000100000100                     | 2     |
| 167           | 0010010001001001                     | 1     | 0100100100000100                     | 2     | 0010010001001001                     | 1     | 0100100100000100                     | 2     |
| 168           | 0010010000010001                     | 1     | 001001000010001                      | 1     | 1001001001000100                     | 3     | 1001001001000100                     | 3     |
| 169<br>170    | 0010001000010010<br>0010000100000010 | 1     | 0010001000010010<br>0010000100000010 | 1     | 1000100000100001<br>1000010010010001 | 1     | 1000100000100001<br>1000010010010010 | 1     |
| 171           | 00100010000010                       | 1     | 01001000010000010                    | 3     | 00100010010010001                    | 1     | 010010010010000                      | 3     |
| 172           | 0010001000001001                     | 1     | 001000001000001                      | 1     | 10000100001001                       | 1     | 100001000010000                      | 1     |
| 173           | 0001001001000001                     | 1     | 0001001001000001                     | 1     | 1000010001001001                     | 1     | 1000010001001001                     | 1     |
| 174           | 0001001000100010                     | 1     | 0001001000100010                     | 1     | 100001000010001                      | 1     | 100001000010001                      | 1     |
| 175           | 0001001000010001                     | 1     | 0001001000010001                     | 1     | 100001000010001                      | 1     | 100001000010001                      | 1     |
| 176           | 0001000100010010                     | 1     | 0001000100010010                     | 1     | 100000100001001                      | 1     | 100000100001001                      | 1     |
| 177           | 0001001001001001                     | 1     | 0100100010000010                     | 1     | 0001001001001001                     | 1     | 0100100010000010                     | 1     |
| 178           | 0001000001000001                     | 1     | 0001000001000001                     | 1     | 1000000100000010                     | 1     | 1000000100000010                     | 1     |
| 179           | 0000100100100010                     | 1     | 0000100100100010                     | 1     | 100000010000001                      | 1     | 100000010000001                      | 1     |
| 180           | 0000100100010001                     | 1     | 0000100100010001                     | 1     | 0100100100001001                     | 1     | 0100100100001001                     | 1     |
| 181           | 0001000100001001                     | 1     | 0100100000100000                     | 2     | 0001000100001001                     | 1     | 0100100000100000                     | 2     |
| 182           | 0000100010010010                     | 1     | 0000100010010010                     | 1     | 0100010010001001                     | 1     | 0100010010001001                     | 1     |
| 183           | 0000100001000010                     | 1     | 0000100001000010                     | 1     | 0100001001001001                     | 1     | 0100001001001001                     | 1     |
| 184           | 0000100010001001                     | 1     | 0100010010000100                     | 3     | 0000100010001001                     | 1     | 0100010010000100                     | 3     |
| 185           | 0000100000100001                     | 1     | 0000100000100001                     | 1     | 1001000000100000                     | 2     | 1001000000100000                     | 2     |
| 186           | 0000010010010001                     | 1     | 0000010010010001                     | 1     | 1000100100001000                     | 2     | 1000100100001000                     | 2     |
| 187           | 0000010000100010                     | 1     | 0000010000100010                     | 1     | 1000100010000100                     | 2     | 1000100010000100                     | 2     |
| 188           | 0000010001001001                     | 1     | 0100100001000001                     | 1     | 0000010001001001                     | 1     | 0100100001000001                     | 1     |
| 189           | 0000010000010001                     | 1     | 0000010000010001                     | 1     | 1000100000010000                     | 2     | 1000100000010000                     | 2     |
| 190           | 0000001001001000                     | 2     | 0100010010000100                     | 2     | 1000010010001000                     | 2     | 0100010010000100                     | 2     |
| 191           | 0000001000100100                     | 2     | 0100010000010000                     | 2     | 1000010001000100                     | 2     | 0100010000010000                     | 2     |
| 192           | 0000001000000100                     | 2     | 0100001001000100                     | 2     | 1000010000001000                     | 2     | 0100001001000100                     | 2     |
| 193           | 0010010010001000<br>0010010001000100 | 2     | 0100010000010000<br>0010010001000100 | 3 2   | 0010010010001000                     | 2 2   | 0100010000010000<br>1000001001001000 | 3     |
| 194<br>195    | 0010010001000100                     | 2     | 01000100100100100                    | 1     | 1000001001001000<br>0010010000001000 | 2     | 0100001001001000                     | 2     |
| 196           | 001001000001000                      | 2     | 00100010010010010                    | 2     | 100000100001000                      | 2     | 1000010010010010                     | 2     |
| 197           | 0010001000100100                     | 2     | 0010001000100100                     | 2     | 1000001000100100                     | 2     | 1000001000100100                     | 2     |
| 198           | 0010001000000100                     | 2     | 010001000000100                      | 1     | 0010001001001001                     | 2     | 010001000000100                      | 1     |
| 199           | 0001001001001000                     | 2     | 0001001000100010                     | 2     | 010001001001000                      | 2     | 010001000100010                      | 2     |
| 200           | 000100100100100                      | 2     | 000100100100100                      | 2     | 100100000001000                      | 3     | 1001000000010000                     | 3     |
| 201           | 0001000100100100                     | 2     | 0001000100100100                     | 2     | 10001001000010000                    | 3     | 10001001000010000                    | 3     |
| 202           | 0001001000001000                     | 2     | 0100010000100001                     | 1     | 0001001000001000                     | 2     | 0100010000100001                     | 1     |
| 203           | 0001000000100000                     | 2     | 0001000000100000                     | 2     | 1000100010000100                     | 3     | 1000100010000100                     | 3     |
| 204           | 0000100010000100                     | 2     | 0000100010000100                     | 2     | 1000010010001000                     | 3     | 1000010010001000                     | 3     |
| 205           | 0000100000010000                     | 2     | 0000100000010000                     | 2     | 1000010001000100                     | 3     | 1000010001000100                     | 3     |
| 206           | 0000100100001000                     | 2     | 0100001000100010                     | 1     | 0000100100001000                     | 2     | 0100001000100010                     | 1     |
| 207           | 0000010010001000                     | 2     | 0100001000010001                     | 1     | 0000010010001000                     | 2     | 0100001000010001                     | 1     |
| 208           | 0000010001000100                     | 2     | 0000010001000100                     | 2     | 1000001000100100                     | 3     | 1000001000100100                     | 3     |
| 209           | 0000010000001000                     | 2     | 0100000100010010                     | 1     | 0000010000001000                     | 2     | 0100000100010010                     | 1     |
| 210           | 0000001000000100                     | 3     | 0100000010000010                     | 1     | 1000010000001000                     | 3     | 0100000010000010                     | 1     |
| 211           | 0000001000100100                     | 3     | 0100000100100100                     | 2     | 1000001001001000                     | 3     | 0100000100100100                     | 2     |
| 212           | 0000001001001000                     | 3     | 0100000100000100                     | 2     | 1000001000000100                     | 3     | 0100000100000100                     | 2     |
| 213           | 0000010000001000                     | 3     | 0100000001000001                     | 1     | 0000010000001000                     | 3     | 0100000001000001                     | 1     |
| 214           | 0000010001000100                     | 3     | 0000010001000100                     | 3     | 0100001000001000                     | 3     | 010000100001000                      | 3     |
| 215           | 0000010010001000                     | 3     | 0100000000100000                     | 2     | 0000010010001000                     | 3     | 0100000000100000                     | 2     |
| 216           | 0000100000010000                     | 3     | 0000100000010000                     | 3     | 1001001000010000                     | 3     | 1001001000010000                     | 3     |

|       | State 1          |       | State 2          |       | State 3          |       | State 4          |       |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 8-bit |                  |       | State 2          |       |                  |       | State .          |       |
| byte  | Code Word        | Next  |
|       | msb lsb          | State |
| 217   | 0000100010000100 | 3     | 0000100010000100 | 3     | 1001000100000100 | 3     | 1001000100000100 | 3     |
| 218   | 0000100100001000 | 3     | 0100000100000100 | 3     | 0000100100001000 | 3     | 0100000100000100 | 3     |
| 219   | 0001000000100000 | 3     | 0001000000100000 | 3     | 0100000100001001 | 1     | 0100000100001001 | 1     |
| 220   | 0001000100000100 | 3     | 0001000100000100 | 3     | 1001001000010000 | 2     | 1001001000010000 | 2     |
| 221   | 0001000100100100 | 3     | 0001000100100100 | 3     | 1001000100001000 | 2     | 1001000100001000 | 2     |
| 222   | 0001001000001000 | 3     | 0100000100100100 | 3     | 0001001000001000 | 3     | 0100000100100100 | 3     |
| 223   | 0001001001000100 | 3     | 0001001001000100 | 3     | 1001001000001000 | 3     | 1001001000001000 | 3     |
| 224   | 0010001000000100 | 3     | 0010001000000100 | 3     | 1000100000010000 | 3     | 1000100000010000 | 3     |
| 225   | 0010001000100100 | 3     | 0010001000100100 | 3     | 1001001001000010 | 1     | 1001001001000010 | 1     |
| 226   | 0010001001001000 | 3     | 0100001001000100 | 3     | 0010001001001000 | 3     | 0100001001000100 | 3     |
| 227   | 0010010000001000 | 3     | 0100100100000100 | 3     | 0010010000001000 | 3     | 0100100100000100 | 3     |
| 228   | 0010010001000100 | 3     | 0010010001000100 | 3     | 1001000100001000 | 3     | 1001000100001000 | 3     |
| 229   | 0010010010001000 | 3     | 0100000000100000 | 3     | 0010010010001000 | 3     | 010000000100000  | 3     |
| 230   | 0010000001000000 | 4     | 0010000001000000 | 4     | 1001001000100001 | 1     | 1001001000100001 | 1     |
| 231   | 0000001001001001 | 1     | 0100100100100010 | 1     | 1001000100100010 | 1     | 0100100100100010 | 1     |
| 232   | 0000001000100010 | 1     | 0100100010000100 | 2     | 1001000100010001 | 1     | 0100100010000100 | 2     |
| 233   | 0000001000010001 | 1     | 0100100000010000 | 2     | 1001000010010010 | 1     | 0100100000010000 | 2     |
| 234   | 0000000100010010 | 1     | 0100000001000000 | 4     | 1001000010001001 | 1     | 0100000001000000 | 4     |
| 235   | 000000100001001  | 1     | 0100100100010001 | 1     | 1001000001000010 | 1     | 0100100100010001 | 1     |
| 236   | 000000010000010  | 1     | 0100100010010010 | 1     | 1001000000100001 | 1     | 0100100010010010 | 1     |
| 237   | 000000001000001  | 1     | 0100100001000010 | 1     | 1000100100100001 | 1     | 0100100001000010 | 1     |
| 238   | 0010010000010010 | 1     | 0010010000010010 | 1     | 1000100010010001 | 1     | 1000100010010001 | 1     |
| 239   | 0010001000000010 | 1     | 0010001000000010 | 1     | 1001000010000100 | 3     | 1001000010000100 | 3     |
| 240   | 0010010000001001 | 1     | 0100100010000100 | 3     | 0010010000001001 | 1     | 0100100010000100 | 3     |
| 241   | 0010000100000001 | 1     | 0010000100000001 | 1     | 1001000010000100 | 2     | 1001000010000100 | 2     |
| 242   | 0001001000010010 | 1     | 0001001000010010 | 1     | 1000000010000000 | 4     | 100000010000000  | 4     |
| 243   | 0001000100000010 | 1     | 0001000100000010 | 1     | 1000100001001001 | 1     | 1000100001001001 | 1     |
| 244   | 0001001000001001 | 1     | 0100100000100001 | 1     | 0001001000001001 | 1     | 0100100000100001 | 1     |
| 245   | 0001000010000001 | 1     | 0001000010000001 | 1     | 1000100000100010 | 1     | 1000100000100010 | 1     |
| 246   | 0000100100010010 | 1     | 0000100100010010 | 1     | 1000100000010001 | 1     | 1000100000010001 | 1     |
| 247   | 0000100010000010 | 1     | 0000100010000010 | 1     | 1000010000010010 | 1     | 1000010000010010 | 1     |
| 248   | 0000100100001001 | 1     | 0100010010010001 | 1     | 0000100100001001 | 1     | 0100010010010001 | 1     |
| 249   | 0000100001000001 | 1     | 0000100001000001 | 1     | 1000010000001001 | 1     | 1000010000001001 | 1     |
| 250   | 0000010010010010 | 1     | 0000010010010010 | 1     | 1000001000000010 | 1     | 1000001000000010 | 1     |
| 251   | 0000010001000010 | 1     | 0000010001000010 | 1     | 1000000100000001 | 1     | 1000000100000001 | 1     |
| 252   | 0000010010001001 | 1     | 0100010000100010 | 1     | 0000010010001001 | 1     | 0100010000100010 | 1     |
| 253   | 0000010000100001 | 1     | 0000010000100001 | 1     | 0100100010001001 | 1     | 0100100010001001 | 1     |
| 254   | 0000001001000100 | 2     | 0100010000010001 | 1     | 1001000000010000 | 2     | 0100010000010001 | 1     |
| 255   | 0000001000001000 | 2     | 0100001000010010 | 1     | 1000100100010000 | 2     | 0100001000010010 | 1     |

**Table H.2 - Substitution Conversion Table** 

| Ī        | Ctata 1          |       | State 2                                 |       | State 2                               |       | State 1                                 |       |
|----------|------------------|-------|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| 8-bit    | State 1          |       | State 2                                 | _     | State 3                               |       | State 4                                 |       |
| byte     | Code Word        | Next  | Code Word                               | Next  | Code Word                             | Next  | Code Word                               | Next  |
|          | msb lsb          | State | msb lsb                                 | State | msb lsb                               | State | msb lsb                                 | State |
| 0        | 0000010010000000 | 4     | 0000010010000000                        | 4     | 0100100001001000                      | 2     | 0100100001001000                        | 2     |
| 1        | 0000100100000000 | 4     | 0000100100000000                        | 4     | 0100100001001000                      | 3     | 0100100001001000                        | 3     |
| 2        | 0001001000000000 | 4     | 00010010000000000                       | 4     | 0100100000001001                      | 1     | 0100100000001001                        | 1     |
| 3        | 0000001001000000 | 3     | 0100010000000001<br>0100100000000010    | 1     | 1000001000000000<br>1001000000000100  | 3     | 0100010000000001<br>01001000000000010   | 1     |
| 5        | 00000010010000   | 3     | 010010000000010                         | 4     | 100100000000100                       | 3     | 010010000000010                         | 4     |
| 6        | 000000010010000  | 3     | 010010000000000000000000000000000000000 | 2     | 1001000000100100                      | 3     | 010010000000000000000000000000000000000 | 2     |
| 7        | 000000001001000  | 2     | 010000010000000000000000000000000000000 | 4     | 1001000001001000                      | 2     | 010000010000000000000000000000000000000 | 4     |
| 8        | 000000001001000  | 2     | 0100100010010000                        | 3     | 1001000000000100                      | 2     | 0100100010010000                        | 3     |
| 9        | 0000000100100000 | 2     | 0100100000100100                        | 2     | 1001000001001000                      | 2     | 0100100000100100                        | 2     |
| 10       | 0000010001000000 | 4     | 0000010001000000                        | 4     | 1001001001000000                      | 4     | 1001001001000000                        | 4     |
| 11       | 0000100010000000 | 4     | 0000100010000000                        | 4     | 1000100001001000                      | 3     | 1000100001001000                        | 3     |
| 12       | 0001000100000000 | 4     | 0001000100000000                        | 4     | 0100010001001000                      | 3     | 0100010001001000                        | 3     |
| 13       | 0010001000000000 | 4     | 0010001000000000                        | 4     | 1000100000000100                      | 3     | 1000100000000100                        | 3     |
| 14       | 0000001000100000 | 3     | 0100100000000100                        | 3     | 1001000010010000                      | 3     | 0100100000000100                        | 3     |
| 15       | 000000100010000  | 3     | 0100100010010000                        | 2     | 1001000100100000                      | 3     | 0100100010010000                        | 2     |
| 16       | 000000010001000  | 3     | 0100001000000001                        | 1     | 0100100000001000                      | 3     | 0100001000000001                        | 1     |
| 17       | 000000001000100  | 3     | 0100010000000010                        | 1     | 0100100010001000                      | 3     | 0100010000000010                        | 1     |
| 18       | 0000000001000100 | 2     | 0100100000100100                        | 3     | 1001000010010000                      | 2     | 0100100000100100                        | 3     |
| 19       | 0000000010001000 | 2     | 0100100100100000                        | 3     | 1001000100100000                      | 2     | 0100100100100000                        | 3     |
| 20       | 000000100010000  | 2     | 0100100100100000                        | 2     | 0100010001001000                      | 2     | 0100100100100000                        | 2     |
| 21       | 0000001000100000 | 2     | 0100100000010010                        | 1     | 0100100000001000                      | 2     | 0100100000010010                        | 1     |
| 22       | 0000010010000001 | 1     | 0000010010000001                        | 1     | 1000100000100100                      | 3     | 1000100000100100                        | 3     |
| 23       | 0000100100000001 | 1     | 0000100100000001                        | 1     | 1000100010010000                      | 3     | 1000100010010000                        | 3     |
| 24       | 0001001000000001 | 1     | 00010010000000001                       | 1     | 0100100010001000                      | 2     | 0100100010001000                        | 2 2   |
| 25<br>26 | 0010010000000001 | 1     | 0010010000000001<br>0100010000000100    | 3     | 1000100000000100<br>10000100000000001 | 2     | 1000100000000100<br>0100010000000100    | 3     |
| 27       | 000000001001001  | 1     | 010001000000100                         | 1     | 10001000000001                        | 1     | 010001000000100                         | 1     |
| 28       | 000000010010001  | 1     | 01000010000001                          | 2     | 1001000000000101                      | 1     | 01000010000001                          | 2     |
| 29       | 000000100100001  | 1     | 0100010000000100                        | 1     | 1001000000001001                      | 1     | 0100010000000100                        | 1     |
| 30       | 0000100001000001 | 4     | 000010000000000000000000000000000000000 | 4     | 10001000000010010                     | 2     | 10001000000010                          | 2     |
| 31       | 0001000010000000 | 4     | 0001000010000000                        | 4     | 1000100001001000                      | 2     | 1000100001001000                        | 2     |
| 32       | 0010000100000000 | 4     | 0010000100000000                        | 4     | 0100010000001001                      | 1     | 0100010000001001                        | 1     |
| 33       | 0000010000100000 | 3     | 0000010000100000                        | 3     | 0100100001001001                      | 1     | 0100100001001001                        | 1     |
| 34       | 0000001000010000 | 3     | 0100010000010010                        |       | 1000100100100000                      | 3     | 0100010000010010                        | 1     |
| 35       | 000000100001000  | 3     | 0100100000010001                        | 1     | 1001000000001000                      | 3     | 0100100000010001                        | 1     |
| 36       | 000000010000100  | 3     | 0100000010000000                        | 4     | 1001000001000100                      | 3     | 0100000010000000                        | 4     |
| 37       | 0000010000100000 | 2     | 0000010000100000                        | 2     | 1000001000000001                      | 1     | 1000001000000001                        | 1     |
| 38       | 000000010000100  | 2     | 0100010000100100                        | 3     | 1000100010010000                      | 2     | 0100010000100100                        | 3     |
| 39       | 000000100001000  | 2     | 0100010000100100                        | 2     | 1000100100100000                      | 2     | 0100010000100100                        | 2     |
| 40       | 0000001000010000 | 2     | 0100100000100010                        | 1     | 1001000000001000                      | 2     | 0100100000100010                        | 1     |
| 41       | 0000010001000001 | 1     | 0000010001000001                        | 1     | 1000010000000010                      | 1     | 1000010000000010                        | 1     |
| 42       | 0000010010000010 | 1     | 0000010010000010                        | 1     | 1000000100000000                      | 4     | 1000000100000000                        | 4     |
| 43       | 0000100010000001 | 1     | 0000100010000001                        | 1     | 1001000001000100                      | 2     | 1001000001000100                        | 2     |
| 44       | 0000100100000010 | 1     | 0000100100000010                        | 1     | 1000100000001001                      | 1     | 1000100000001001                        | 1     |
| 45       | 0001000100000001 | 1     | 0001000100000001                        | 1     | 1001000010001000                      | 3     | 1001000010001000                        | 3     |
| 46       | 000100100000001  | 1     | 000100100000001                         | 1     | 1001000100010000                      | 3     | 1001000100010000                        | 3     |
| 47       | 0010001000000001 | 1     | 0010001000000001                        | 1     | 1000100000010010                      | 1 3   | 100010000001001                         | 1     |
| 48       | 0010010000000010 | 1     | 0010010000000010                        | 1     | 0100010000001000<br>1001000000010001  | 3     | 0100010000001000<br>0100100010010001    | 3     |
| 50       | 00000000100010   | 1     | 0100100010010001                        | 3     | 100100000010001                       | 1     | 0100100010010001                        | 3     |
| 51       | 00000001001001   | 1     | 01001000100100                          | 3     | 10010000010010                        | 1     | 0100100001000100                        | 3     |
| 52       | 000000010010010  | 1     | 0100010010010000                        | 2     | 1001000001001001                      | 1     | 0100010010010000                        | 2     |
| 53       | 00000010010001   | 1     | 01001001001001000                       | 2     | 1001000010010001                      | 1     | 010010010010000                         | 2     |
| JJ       | 5555555155100010 | 1     | 5100100001000100                        |       | 1001000100100001                      | 1     | 0100100001000100                        |       |

|       | State 1          |       | State 2          |       | State 3          |       | State 4          |       |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 8-bit |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |
| byte  | Code Word        | Next  |
|       | msb lsb          | State |
| 54    | 0000001000100001 | 1     | 0100100100100001 | 1     | 1001001001000001 | 1     | 0100100100100001 | 1     |
| 55    | 0000001001000010 | 1     | 0100100100010000 | 3     | 0100001000001001 | 1     | 0100100100010000 | 3     |
| 56    | 0001000001000000 | 4     | 0001000001000000 | 4     | 1001001000100000 | 3     | 1001001000100000 | 3     |
| 57    | 0010000010000000 | 4     | 0010000010000000 | 4     | 1001000010001000 | 2     | 1001000010001000 | 2     |
| 58    | 0010010010010000 | 3     | 0010010010010000 | 3     | 1001000100010000 | 2     | 1001000100010000 | 2     |
| 59    | 0010010001001000 | 3     | 0100100100010000 | 2     | 0010010001001000 | 3     | 0100100100010000 | 2     |
| 60    | 0010010000100100 | 3     | 0010010000100100 | 3     | 1001001000100000 | 2     | 1001001000100000 | 2     |
| 61    | 0010010000000100 | 3     | 0010010000000100 | 3     | 0100001001001000 | 2     | 0100001001001000 | 2     |
| 62    | 0001001001001000 | 3     | 0100000010000001 | 1     | 0001001001001000 | 3     | 0100000010000001 | 1     |
| 63    | 0001001000100100 | 3     | 0001001000100100 | 3     | 0100001001001000 | 3     | 0100001001001000 | 3     |
| 64    | 0001001000000100 | 3     | 0001001000000100 | 3     | 0100010010001000 | 3     | 0100010010001000 | 3     |
| 65    | 0000100100100100 | 3     | 0000100100100100 | 3     | 0100100100001000 | 3     | 0100100100001000 | 3     |
| 66    | 0000100100000100 | 3     | 0000100100000100 | 3     | 1000010000000100 | 3     | 1000010000000100 | 3     |
| 67    | 0000100000100000 | 3     | 0000100000100000 | 3     | 1000010000100100 | 3     | 1000010000100100 | 3     |
| 68    | 0000010010000100 | 3     | 0000010010000100 | 3     | 1000010001001000 | 3     | 1000010001001000 | 3     |
| 69    | 0000010000010000 | 3     | 0000010000010000 | 3     | 1000010010010000 | 3     | 1000010010010000 | 3     |
| 70    | 0000001001000100 | 3     | 0100001000000100 | 2     | 1000100000001000 | 3     | 0100001000000100 | 2     |
| 71    | 0000001000001000 | 3     | 0100100000010000 | 3     | 1000100010001000 | 3     | 0100100000010000 | 3     |
| 72    | 0000000100100100 | 3     | 0100010001000100 | 3     | 1000100100010000 | 3     | 0100010001000100 | 3     |
| 73    | 000000100000100  | 3     | 0100001000100100 | 3     | 1001000000010000 | 3     | 0100001000100100 | 3     |
| 74    | 0000010000010000 | 2     | 0000010000010000 | 2     | 1000100001000100 | 3     | 1000100001000100 | 3     |
| 75    | 0001001001001000 | 2     | 0100001000000100 | 3     | 0001001001001000 | 2     | 0100001000000100 | 3     |
| 76    | 0000010010000100 | 2     | 0000010010000100 | 2     | 0100010000001000 | 2     | 0100010000001000 | 2     |
| 77    | 0000100000100000 | 2     | 0000100000100000 | 2     | 0100010010001000 | 2     | 0100010010001000 | 2     |
| 78    | 0010010001001000 | 2     | 0100000100000010 | 1     | 0010010001001000 | 2     | 0100000100000010 | 1     |
| 79    | 0000100100000100 | 2     | 0000100100000100 | 2     | 0100100100001000 | 2     | 0100100100001000 | 2     |
| 80    | 0000100100100100 | 2     | 0000100100100100 | 2     | 1000010000000100 | 2     | 1000010000000100 | 2     |
| 81    | 0001001000000100 | 2     | 0001001000000100 | 2     | 1000010000100100 | 2     | 1000010000100100 | 2     |
| 82    | 0001001000100100 | 2     | 0001001000100100 | 2     | 1000010001001000 | 2     | 1000010001001000 | 2     |
| 83    | 0010010000000100 | 2     | 0010010000000100 | 2     | 1000010010010000 | 2     | 1000010010010000 | 2     |
| 84    | 0010010000100100 | 2     | 0010010000100100 | 2     | 1000100000001000 | 2     | 1000100000001000 | 2     |
| 85    | 0010010010010000 | 2     | 0010010010010000 | 2     | 0100010001001001 | 1     | 0100010001001001 | 1     |
| 86    | 000000100000100  | 2     | 0100001000100100 | 2     | 1000100001000100 | 2     | 0100001000100100 | 2     |
| 87    | 000000100100100  | 2     | 0100010001000100 | 2     | 1000100010001000 | 2     | 0100010001000100 | 2     |

## Annex I Optimum Power Control

(normative)

## I.1 Optimum recording power

The optimum recording powers Pwo, Peo, and Pco depend on the disc, the drive and the recording speed.

The determination of values for Pwo, Peo, and Pco for the actual disc/drive combination at the actual recording speed, is called the Optimum Power Control procedure (OPC procedure).

For a sensitive OPC procedure, the modulation versus power curve m(Pw) shall be determined in a power range with sufficient variation of the modulation as a function of the power (slope  $\gamma = (dm/dPw)/(m/Pw)$  between about 0,5 and 2,0; see figure I.1). The OPC procedure determines for the actual disc/drive combination and recording speed, the value  $P_{target}$  of the power for which  $\gamma = \gamma_{target}$ .

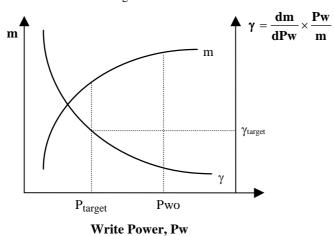

Figure I.1 – Modulation and Gamma functions versus power

To facilitate the OPC procedure, values are provided for  $P_{IND}$ ,  $\gamma_{target}$ ,  $\rho$ ,  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$  and  $\beta_{optimum}$  in the Physical format information. These values can be used as starting values in test recordings for the determination of the actual optimum Pwo, Peo, and Pco.

The relevance of the parameters for determining Pwo, Peo, and Pco is shown in the following formulas and figure I.1:

 ${\rm m}={I_{14}}/_{I_{14}{
m H}}$  : the modulation amplitude of the HF signal

 $\gamma = (dm/dPw) / (m/Pw)$  : the normalized slope of the function m(Pw)

P<sub>IND</sub>: indicated estimate for P<sub>target</sub> in the Physical format information

 $P_{target} = Pw(at \ \gamma_{target}) \hspace{1cm} \text{: the Write power at } \gamma = \gamma_{target}$ 

ρ : the multiplication factor to obtain Pwo

 $\begin{array}{ll} \text{Pwo} = \rho \times P_{target} & : \text{ the optimum Write power} \\ \epsilon_1 & : \text{ the Erase / Write power ratio} \\ \epsilon_2 & : \text{ the Cooling / Write power ratio} \\ \text{Peo} = \epsilon_1 \times \text{Pwo} & : \text{ the optimum Erase power Peo} \\ \text{Pco} = \epsilon_2 \times \text{Pwo} & : \text{ the optimum Cooling power Pco} \\ \end{array}$ 

 $\beta_{optimum}$  : an indication for the asymmetry when recording with Pwo, Peo and Pco (see I.3)

## I.2 Mathematical model for the modulation versus power function

To minimize the influences of random measuring errors and noise, the modulation versus power curve is

approximated by the following function: 
$$m(Pw) = m_{max} \times (1 - \frac{P_{thr}}{Pw})$$

with  $m_{max} = max$  modulation (saturation level) and  $P_{thr} = threshold$  power.

The  $\gamma$  value calculated from this approximation is:  $\gamma(Pw) = \frac{P_{thr}}{Pw - P_{thr}}$ 

and thus 
$$P_{target}$$
 is:  $P_{target} = P_{thr} \times (1 + \frac{1}{\gamma_{target}})$ 

The function  $f(Pw) = Pw \times m(Pw)$  will result in a straight line:  $Pw \times m(Pw) = m_{max} \times (Pw - P_{thr})$ 

By test recording random 8-to-16 modulated data with different Write powers  $Pw_i$ , using  $Pe_i = \epsilon_1 \times Pw_i$  and  $Pc = \epsilon_2 \times \rho \times P_{IND}$ , the accompanying modulation values  $m_i$  are obtained.

By fitting the straight line  $Pw \times m(Pw) = m_{max} \times (Pw - P_{thr})$  to several points  $(Pw_i, m_i \times Pw_i)$ ,  $m_{max}$  and  $P_{thr}$  for these points can be determined easily (one should realize that due to the limited accuracy of the model,  $m_{max}$  can take values >1).

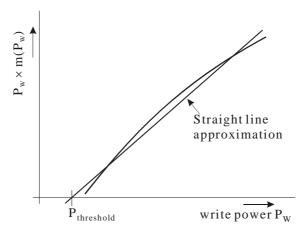

Figure I.2 – Modulation times Power versus Power function

#### I.3 Procedure for the determination of the media parameters

For determining the values for  $P_{IND}$  (indicated value for  $P_{target}$ ),  $\gamma_{target}$ ,  $\rho$ ,  $\epsilon_1$ ,  $\epsilon_2$  and  $\beta_{optimum}$  in the Physical format information, media manufacturers first have to find the optimum recording powers Pwo, Peo and Pco for their media. This can be done by making test recordings with several combinations of Pw, Pe and Pc and measuring the resulting recorded parameters according to 29.2.2 to 29.2.5, for recording at the specified (2,4x) velocity, and for read-out at the Reference velocity. These measurements shall be made at 23 °C using the optical system in 9.2.

After choosing the combination of Pw = Pwo, Pe = Peo and Pc = Pco, resulting in optimum recorded parameters, the ratios  $\epsilon_1 = Peo/Pwo$  and  $\epsilon_2 = Pco/Pwo$  are fixed.

**Remark 1:** The optimum recording powers shall be the powers that give optimum results after 10 DOW cycles.

Note: Because probably not all recorded parameters can be optimized independently, it is up to the media manufacturer to decide about the optimum combination of recorded parameters for his media.

In the next step the other parameters to be specified in the Physical format information have to be determined.

## Procedure for determination of the $\beta_{optimum}$ value:

Using the definition of asymmetry directly, may result in complicated recorder electronics. Therefore a different parameter is used as a representation of asymmetry. This parameter  $\beta$  is based on using the AC coupled HF signal before equalization.

By definition:  $\beta = (A_1 + A_2)/(A_1 - A_2)$  as the difference between the peak levels  $A_1$  and  $A_2$   $(A_1 + A_2)$ , normalized to the peak-peak value  $(A_1 - A_2)$  of the HF signal. See figure I.3.

 $\beta$  defined in this way, will be approximately equal to the asymmetry.

Zero asymmetry of the measured HF signal will, in general, correspond to  $\beta \approx 0$ .

 $\beta_{optimum} = \beta$  as determined by the media manufacturer after 10 DOW cycles using his chosen combination of Pwo, Peo and Pco.



Figure I.3 - AC-coupled HF signals recorded with different erase powers

#### Procedure for determination of the $\gamma_{target}$ value:

The media manufacturer shall make a choice for the indicated estimate of the target Write power  $P_{IND}$ . The multiplication factor is  $\rho = Pwo/P_{IND}$ .

Before determining the  $\gamma_{target}$  value according to the following procedure, the tracks to be used for the measurements shall be erased once by irradiating these tracks using only the Pe power (Pe =  $\epsilon_1 \times \rho \times P_{IND}$ ).

After recording random 8-to-16 data with different Write powers  $Pw_i$  ranging from  $0.9 \times P_{IND}$  to  $1.1 \times P_{IND}$ , using  $Pe_i = \epsilon_1 \times Pw_i$  and  $Pc = \epsilon_2 \times \rho \times P_{IND}$ , the resulting modulations  $m_i$  are measured. Both the recordings and the measurement of  $m_i$  shall be performed on a reference drive according to 9.2 at T=23 °C.

Next the straight line fit according to I.2 is made to the obtained measuring points and  $\gamma_{target}$  can be calculated:

$$\gamma_{t \, arg \, et} = \frac{P_{thr}}{P_{IND} - P_{thr}}$$

**Remark 2:** Because the measurement of the modulation becomes rather inaccurate at low values, the power ranges (and thus  $P_{IND}$ ) should be chosen such that the modulation at the lowest power value is > 30%.

## I.4 Example OPC procedure for drives

By test recording random 8-to-16 data with different Write powers  $Pw_i$ , using  $Pe_i = \varepsilon_1 \times Pw_i$  and  $Pc = \varepsilon_2 \times \rho \times P_{IND}$ , the accompanying modulation values  $m_i$  are obtained.

By fitting the straight line:  $Pw \times m(Pw) = m_{max} \times (Pw - P_{thr})$  to to several points  $(Pw_i, m_i \times Pw_i)$ ,  $m_{max}$  and  $P_{thr}$  for these points can be determined easily.

Now  $P_{target}$  for a specific power range can be calculated (see I.2) with the help of  $\gamma_{target}$  given in the Physical formation

Because the mathematical model is only a first order approximation, an interpolation or iteration procedure might be needed to come to a sufficiently accurate value of P<sub>target</sub>.

The following interpolation procedure is given as an example:

- 2 center power values are chosen for a straight line fit:

$$P_{fit,1} = 0.95 * P_{IND}$$
 and  $P_{fit,2} = 1.05 * P_{IND}$ ,

- from the measured modulation values m<sub>i</sub> at powers Pw<sub>i</sub> ranging from

$$0.9 * P_{fit,1}$$
 to  $1.1 * P_{fit,1}$ , the accompanying value of  $P_{target,1}$  is determined,

- from the measured modulation values  $m_i$  at powers  $Pw_i$  ranging from

$$0.9 * P_{fit,2}$$
 to  $1.1 * P_{fit,2}$  , the accompanying value of  $P_{target,2}$  is determined,

- now P<sub>target</sub> is calculated from the intersection of the line through the points (P<sub>target,1</sub>, P<sub>fit,1</sub>) and

$$(P_{target,2}$$
,  $P_{fit,2})$  with the line represented by  $P_{target} = P_{fit}$ ,

resulting in: 
$$P_{target} = \frac{P_{target,2} \times P_{fit,1} - P_{target,1} \times P_{fit,2}}{P_{target,2} - P_{target,1} - P_{fit,2} + P_{fit,1}}$$

The final accuracy, if needed, can be improved by a number of iterations.

Now Pwo, Peo and Pco are obtained by  $(\rho, \varepsilon_1, \varepsilon_2)$  as given in the Physical format information):

$$\begin{aligned} Pwo &= \rho \times P_{target} \\ Peo &= \epsilon_1 \times Pwo \end{aligned}$$

$$Pco = \varepsilon_2 \times Pwo$$

**Remark 3:** The OPC procedure should be performed in an area on the disc that is specially reserved for this purpose: the Disc Test Zone. It is recommended to use for each OPC procedure a randomly chosen location in these areas.

To increase the reliability of the OPC results it is strongly recommended to initialize the Disc Test Zones on both layers before using these areas by recording them with all (00) data using the following write power settings derived from the Physical format information:  $Pw = \rho \times P_{IND}$ ,  $Pe = \epsilon_1 \times Pw$  and  $Pc = \epsilon_2 \times Pw$ , or by using some optimum write power settings determined by the drive.

**Remark 4:** Before the OPC procedure, the tracks to be used (also on blank discs), shall be erased by irradiating the tracks using only the Pe power (Pe =  $\varepsilon_1 \times \rho \times P_{IND}$ ). After the OPC procedure the used tracks shall be overwritten with nominal power using Sectors with all Main Data set to (00) and correct address information (ID + IED).

## I.5 Media margins under different overwrite conditions

To guarantee correct data interchange in case of overwriting at different powers, the disc shall be tested in the following way:

- the blank disc is first recorded one time at 9,2 m/s (2,4x) with the optimum Write powers as determined by the OPC procedure as described in this annex,
- the recorded information is overwritten one time at 9,2 m/s (2,4x) with 0,93× the optimum Write powers as determined by the OPC procedure as described in this annex,
- as a result the total number of PI errors before correction in any 8 consecutive ECC Blocks shall not exceed 280 (see 31.2).

As well the recordings as the measurements shall be performed with a Reference drive as defined in clause 9 and Annex E.

## I.6 Media margins at non-optimum Write power

To create some margins for practical accuracy requirements for drive implementations, the disc should allow for some deviations of the Write power from the optimum values.

For actual Write powers Pw in the range of  $Pw_{min}$  to  $Pw_{max}$ , where  $Pw_{min} \leq 0.90 \times Pwo$ ,  $Pw_{max} \geq 1.07 \times Pwo$  and  $Pw_{max} - Pw_{min} \geq 0.20 \times Pwo$ , and  $Pe = \epsilon_1 \times Pw$  and  $Pc = \epsilon_2 \times Pw$ , with  $\epsilon_1$  and  $\epsilon_2$  according to the nominal values as indicated in 14.4.2, the disc shall fulfill all specifications at 10 DOW cycles.

Additionally the jitter shall stay below 10% for any number of overwrites up to 500 DOW cycles when recording with Pwo

Furthermore it is recommended that the disc can be overwritten at least 1 000 times, while all parameters stay within their specified ranges.

This page is intentionally left blank

# Annex J Logical to Physical address translation

(normative)

The Logical to Physical address translation might be depending on an applied Defect Management system. Consequently the physical addresses of the start and the ending of the Logical Sector Numbering can be different from the values specified in clause 22.

This page is intentionally left blank

# Annex K Recommended access method for players

(informative)

DVD - Read-Only devices in general are equipped with a differential phase tracking system (see 30.2.5) and therefore not able to access unrecorded disc areas.

In general two ways to access data on Layer 1 can be distinguished:

- 1) when playing on Layer 0, first jump to Layer 1 and then search for the required address (path 1 in Figure K.1),
- 2) when playing on Layer 0, first move to a location on Layer 0 opposite the required address on Layer 1 (e.g. to the inverted address), then jump to Layer 1 and search for the required address (path 2 in Figure K.1).

It is obvious that the second method (path 2) might improve the capability of DVD - Read-Only devices to playback sequentially recorded DVD+RW DL discs.

In the opposite case (jumping from Layer 1 to Layer 0) the drive should first make the layer jump and then do the search.

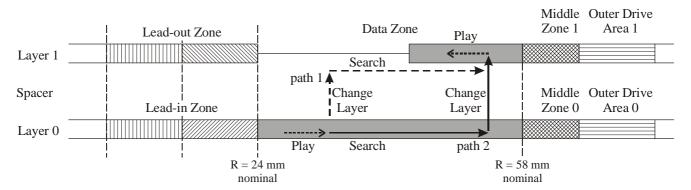

Figure K.1 – Recommended access for a partially recorded Layer 1

# Annex L Measurement of the groove wobble amplitude

(informative)

# L.1 Relation between normalized wobble signal and wobble amplitude

The wobble amplitude in nm cannot easily be measured directly. However, it can be derived from the normalized wobble signal. The theoretical results for such a derivation are given below.

The peak value of the wobble signal I<sub>W</sub> can be seen as:

$$I_{Wp} = A \times \sin(2 \times \pi \times a / p)$$

where:

a = wobble amplitude in nm

p = track pitch of the radial error signal

A = the peak value of the radial error signal

In figure L.1 the parameters a, p, A and  $I_{\rm Wp}$  are shown. The groove has a peak displacement of 'a' (wobble amplitude) from the averaged centre of the groove to the actual centre of the groove. The normalized wobble signal can now be defined as:

$$\frac{I_{\text{Wpp}}}{\left(I_{1} - I_{2}\right)_{\text{pp}}} = \frac{2 \times I_{\text{Wp}}}{2 \times A} = \sin\left(2 \times \pi \times \frac{a}{p}\right)$$

where

$$(I_1 - I_2)_{pp} = 2 \times A$$

The wobble signal  $I_{\rm W}$  is not only dependent on the wobble amplitude a, but also the track pitch p. Due to normalization, dependencies on groove geometry, spot shape and optical aberrations have been eliminated.

# L.2 Tolerances of the normalized wobble signal

From the above formulae for the normalized wobble signal, the tolerances as given in 27.4 can be converted to nm for a given track pitch of 'p' =  $0.74 \mu m$ .

Lower limit: 0,20 corresponds to a = 24 nm. Upper limit: 0,30 corresponds to a = 36 nm.

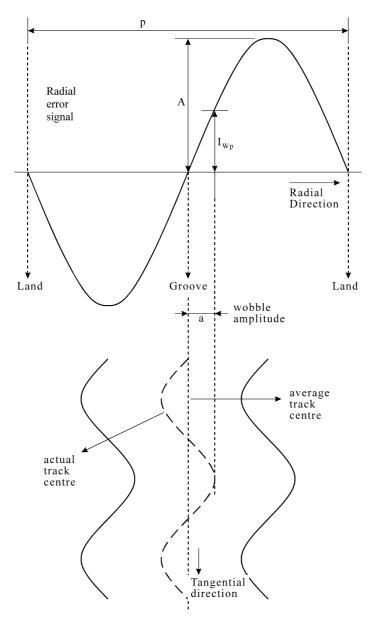

Figure M.1 - Wobble amplitude of the groove

# Annex M Transportation

(informative)

### M.1 General

As transportation occurs under a wide range of temperature and humidity variations, for differing periods, by many methods of transport and in all parts of the world, it is not practical to specify mandatory conditions for transportation or for packaging.

# M.2 Packaging

The form of packaging should be agreed between sender and recipient or, in absence of such an agreement, is the responsibility of the sender. It should take into account the following hazards.

# M.2.1 Temperature and humidity

Insulation and wrapping should be designed to maintain the conditions for storage over the estimated period of transportation.

# M.2.2 Impact loads and vibrations

- a) Avoid mechanical loads that would distort the shape of the disc.
- b) Avoid dropping the disc.
- c) Discs should be packed in a rigid box containing adequate shock-absorbent material.
- d) The final box should have a clean interior and a construction that provides sealing to prevent the ingress of dirt and moisture.

# Annex N How to use the Physical format information in ADIP

(informative)

To fully exploit the Physical format information in the ADIP, the following rules are given as a recommended guideline (see also the flowchart).

### Drives should read the ADIP and check for the following information:

- 1) check the Disc Category in byte 0
  - ⇒ determine if the disc is a DVD+R or DVD+RW disc, also check if the disc is a single layer or a dual layer disc; use the related book (see clause 3) for further interpretations.

### **Drives shall respect the Disc Application Code:**

- 2) check the Disc Application Code in byte 17
  - ⇒ if the drive is not able to obey the rules related to a specific Disc Application Code, the drive shall block the disc for recording.

# If the drive can do "media recognition" (i.e. the drive can uniquely determine the manufacturer and the type of the disc and has optimum sets of write parameters for certain discs in its memory):

- 3) check for Disc Manufacturer and Media Type ID (bytes 19 to 29)
  - ⇒ choose the optimum write strategy for this specific media from the drive's memory.

# If the drive fails to recognize the media:

- 4) check the version number in byte 0
  - $\Rightarrow$  if the version number is unknown: do not use the contents of bytes 32 to 63,
  - $\Rightarrow$  if the version number is known: interpret bytes 32 to 63 according to the correct book version.
- 5) check byte 18 for the presence of Extended Information blocks
  - ⇒ if no EI blocks are present: only basic write strategy is available.

### If EI blocks present:

- 6) check the Format number in each present EI block
  - ⇒ if the Format number is unknown: do not use the contents of the related EI block,
  - ⇒ if the Format number is known: interpret the EI block according to the correct book version.

# Now the drive can choose the best fitting recording speed and write strategy from the available options:

- $\Rightarrow$  basic write strategy (2.4x) as defined in bytes 32 to 63,
- ⇒ write strategy from one of the known EI blocks,
- ⇒ for each available write strategy the drive should check the actually supported recording speeds indicated in the related bytes (supported recording speeds can be adapted in future versions of this document).

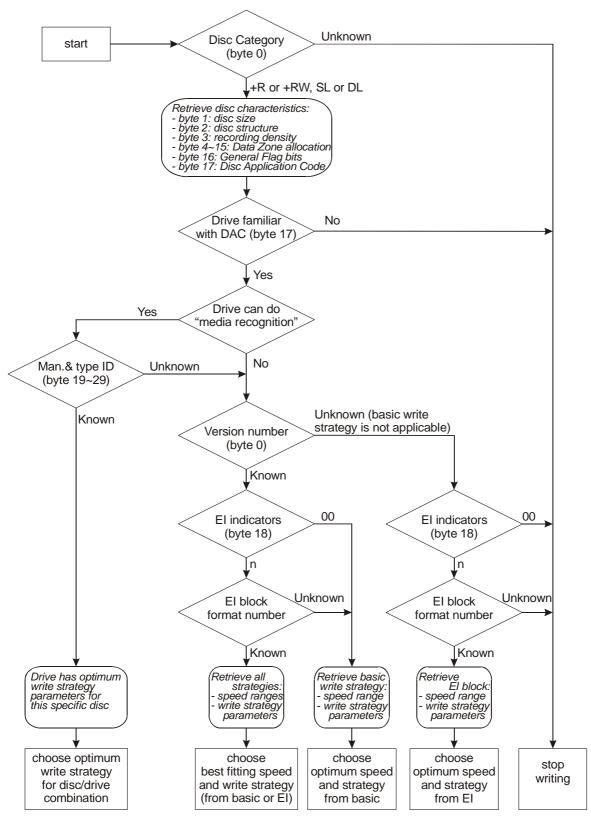

Note: in future more EI blocks can exist on one disc!

Figure N.1 - Flowchart showing the use of Physical format information in ADIP

# **Annex O** Values to be Implemented in Existing and Future Specifications

(informative)

The values for bytes which this System Description specifies are related to ReWritable discs which are in conformance with this System Description, viz. DVD+RW DL Format discs. It is expected that other categories of DVD discs will be standardized in future. It is therefore recommended that the following values be used for these other DVD discs. Further possible bit patterns are intended for future standardization.

All standards are subject to revisions, so the information in this annex can be subject to changes. Therefore it is recommended to check this information against the most recent edition of the indicated standards.

#### **Identification Data**

Bit  $b_{31}$  shall be set to

ZERO, indicating CLD format ONE, indicating Zoned format

Bit  $b_{30}$  shall be set to

ZERO, indicating pit tracking ONE, indicating groove tracking

Bit  $b_{29}$  shall be set to

ZERO if the reflectance is greater than 40 % with a PBS optical system ONE if the reflectance is less than 40 % with a PBS optical system

Bit b<sub>28</sub> Reserved, shall be set to ZERO

Bits  $b_{27}$  to  $b_{26}$  shall be set to

ZERO ZERO in the Data Zone ZERO ONE in the Lead-in Zone ONE ZERO in the Lead-out Zone ONE ONE in the Middle Zone

Bit b<sub>25</sub> shall be set to

ZERO, indicating read-only data

ONE, indicating other than read-only data

Bit b<sub>24</sub> shall be set to

ZERO on Layer 0 of DL discs, ONE on Layer 1 of DL discs,

ZERO on SL discs.

Bits b<sub>23</sub> to b<sub>0</sub> shall specify the Physical Sector Number

#### Physical format information in the Lead-in Zone

### Byte 0 - Disc Category and Version Number

```
Bits b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> shall specify the Disc Category
    if set to 0000, they indicate a DVD - Read-Only disc (DVD-RO)
   if set to 0001, they indicate a DVD Rewritable disc (DVD-RAM)
   if set to 0010, they indicate a DVD Recordable disc (DVD-R)
   if set to 0011, they indicate a DVD Re-recordable disc (DVD-RW)
   if set to 1001, they indicate a DVD+RW Single Layer disc
   if set to 1010, they indicate a DVD+R Single Layer disc
    if set to 1101, they indicate a DVD+RW Dual Layer disc
   if set to 1110, they indicate a DVD+R Dual Layer disc
    if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0000 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0001, they specify ECMA Standard 267/268 (DVD-RO)
```

```
Bits b_3 to b_0 shall specify the Version Number. Together with b_7 to b_4 they specify the related document.
```

```
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0001 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0001, they specify ECMA Standard 272 (DVD-RAM 2,6 GB)
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0001 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0110, they specify ECMA Standard 330 (DVD-RAM)
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0010 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0001, they specify ECMA Standard 279 (DVD-R 3,95 GB)
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0010 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0101, they specify ECMA Standard 359 (DVD-R)
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 0011 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0010, they specify ECMA Standard 338 (DVD-RW)
if b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> set to 1001 and b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> set to 0001, they specify ECMA Standard 274 (+RW 3,0 GB)
if b_7 to b_4 set to 1001 and b_3 to b_0 set to 0010,
  they specify the DVD+RW System Specification, part 1, volume 1 (SL, 2,4x & 4x) (ECMA 337)
if b_7 to b_4 set to 1001 and b_3 to b_0 set to 0011,
  they specify the DVD+RW System Specification, part 1, volume 2 (SL, 8x) (ECMA 371)
if b_7 to b_4 set to 1010 and b_3 to b_0 set to 0001,
  they specify the DVD+R System Specification, part 1, volume 1 (SL, 1x to 16x) (ECMA 349)
if b_7 to b_4 set to 1101 and b_3 to b_0 set to 0001,
  they specify this document (DVD+RW System Specification, part 2, volume 1 (DL, 2,4x) (ECMA 374)
if b_7 to b_4 set to 1110 and b_3 to b_0 set to 0001,
  they specify the DVD+R System Specification, part 2, volume 1 (DL, 2,4x & 3,3~8x & 6,6~16x) (ECMA 364)
```

#### Byte 1 - Disc size and maximum transfer rate

```
Bits b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> shall specify the disc size
             if set to 0000, they specify a 120 mm disc
            if set to 0001, they specify an 80 mm disc
Bits b_3 to b_0 shall specify the maximum transfer rate
            if set to 0000, they specify a maximum transfer rate of 2,52 Mbits/s
```

if set to 0001, they specify a maximum transfer rate of 5,04 Mbits/s if set to 0010, they specify a maximum transfer rate of 10,08 Mbits/s if set to 1111, they specify no maximum transfer rate is specified.

### Byte 2 - Disc structure

```
Bit b<sub>7</sub>
             shall be set to ZERO.
Bits b<sub>6</sub> and b<sub>5</sub> shall specify the disc Type
             if set to 00, they specify a single recording layer per side
             if set to 01, they specify two recording layers per side
Bit b₄
             shall specify the track path
             if set to ZERO, it specifies PTP on DL discs or a SL disc,
```

if set to ONE, it specifies OTP on DL discs

# Bits b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> specify the layer type

Bit b<sub>3</sub> shall be set to ZERO

Bit b<sub>2</sub> if set to

ZERO, shall specify that the disc does not contain re-writable Data Zones ONE , shall specify that the disc contains re-writable Data Zones

Bit b<sub>1</sub> if set to

ZERO, shall specify that the disc does not contain recordable Data Zones ONE, shall specify that the disc contains recordable Data Zones

Bit b<sub>0</sub> if set to

ZERO, shall specify that the disc does not contain embossed Data Zones ONE, shall specify that the disc contains embossed Data Zones

## Byte 3 - Recording density

Bits b<sub>7</sub> to b<sub>4</sub> shall specify the average Channel bit length

if set to 0000, they specify  $0,133 \mu m$ 

if set to 0001, they specify 0,147 µm

if set to 0010, they indicate that this average length is in the range 0,205  $\mu m$  to 0,218  $\mu m$ 

if set to 1000, they specify 0,176 37  $\mu m$ 

Bits b<sub>3</sub> to b<sub>0</sub> shall specify the average track pitch

if set to 0000, they indicate a track pitch of  $0.74 \mu m$ 

if set to 0001, they indicate a track pitch of 0,80 µm

# **List of Changes**

# Differences between System Description DVD+RW 8,5 Gbytes:

Basic Format Specifications, part 2, volume 1, version 1.01, September, 2007 and Basic Format Specifications, part 2, volume 1, version 1.0, March, 2006

# Main changes:

- this System Description does not include any major changes,
- the following list shows minor changes that may be relevant for the system,
- trivial corrections and minor editorial changes are not mentioned.

| page | clause   | version 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                         | version 1.0                                                                        | remarks                      |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 37   | 14.4.2.1 | Byte 31 On Layer 0 it shall be set to (34) indicating that only the first 52 bytes                                                                                                                                                                                                                   | Byte 31 On Layer 0 it shall be set to (32) indicating that only the first 50 bytes | correction                   |
| 55   | 17.10.1  | Bytes 4 to 15 in the first 16 ECC Blocks of the Control Data Zone: Bytes 4 to 7 (for 80 mm disc see Annex A) in the remaining 176 ECC Blocks of the Control Data Zone: Bytes 4 to 15 shall be set to the same values as in 14.4.2, or shall be set to the same values as in the first 16 ECC Blocks. | Bytes 4 to 15 Bytes 4 to 7 (see also Annex A)                                      | simplification<br>for drives |
| 86   | 30.1.1   | Specification for Normalized detector size added                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    | correction                   |
| 88   | 31.2     | The disc shall be recorded with ("Disc-At-Once" mode). Both layers shall be recorded, where Layer 1 shall be recorded after recording Layer 0.                                                                                                                                                       | The disc shall be recorded with ("Disc-At-Once" mode).                             | clarification                |
| 128  | I.3      | Remark 1 added                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    | clarification                |
| 144  | Annex O  | Byte 0: update of all DVD systems                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    | clarification                |

# Amendments for DVD+R/+RW System Descriptions

# Applicable to

DVD+R:

DVD+R 4.7 Gbytes, part 1: Single Layer, volume 1: 1X to 16X Basic Format Specifications version 1.31, September 2007

DVD+RW:

DVD+RW 4.7 Gbytes, part 1: Single Layer, volume 1: 2,4X & 4X Basic Format Specifications version 1.31, September 2007

DVD+RW HS:

DVD+RW 4.7 Gbytes, part 1: Single Layer, volume 2: 8X Basic Format Specifications version 1.01, September 2007

DVD+R DL:

DVD+R 8.5 Gbytes, part 2: Dual Layer, volume 1: 2,4X to 16X Basic Format Specifications version 1.21, September 2007

DVD+RW DL:

DVD+RW 8.5 Gbytes, part 2: Dual Layer, volume 1: 2,4X Basic Format Specifications version 1.01, September 2007

DVD+RW, DVD+RW HS, DVD+RW DL, DVD+R and DVD+R DL:

### 3 References

### Added text:

AACS: Advanced Access Content System (AACS), Blu-ray Disc Recordable Book,

AACS LA LLC.

AVCREC: System Description AVCREC Rewritable Format, Blu-ray Disc Association.

DVD+RW, DVD+RW HS, DVD+RW DL, DVD+R and DVD+R DL:

#### 4 Definitions

### Added text:

### AACS

AACS defines a method to prevent unauthorized copying and/or redistribution of video data that is recorded in the AVCREC Video Format.

DVD+RW, DVD+RW HS, DVD+RW DL, DVD+R and DVD+R DL:

### 14.4.2.1 General information – Bytes 0 to 31

# Byte 16 – General Flag bits

### Text to be replaced:

Bits b<sub>4</sub> to b<sub>0</sub> are reserved and shall be set to 0 0000

#### <u>New text.</u>

Bit  $b_4$  is reserved for use in the Control Data Zone and shall be set to ZERO Bits  $b_3$  to  $b_0$  are reserved and shall be set to 0000

DVD+RW and DVD+RW HS: 17.11.1 Physical Format information DVD+RW DL: 17.10.1 Physical Format information DVD+R and DVD+R DL: 18.8.1 Physical Format information

### Byte 16 - General Flag bits

#### Text to be replaced:

Bits  $b_4$  to  $b_0$  same as 14.4.2

### New text:

Bit b<sub>4</sub>

shall specify if Buffer Zone 2 in the Lead-in Zone contains AACS related information, it shall be set to 0, indicating no AACS related information is present in Buffer Zone 2, it shall be set to 1, indicating Buffer Zone 2 contains AACS related information as defined in the AACS System Description (see clause 3)

Bits  $b_3$  to  $b_0$  same as 14.4.2

DVD+R and DVD+R DL: 18.8.1 Physical Format information

#### Byte 16 - General Flag bits

### Text to be replaced:

Note: When closing the first Session, drives not designed to handle VCPS might set bit  $b_5 = 0$  even when Buffer Zone 2 contains VCPS related information (recorded before by some other drive).

### New text:

Note: When closing the first Session, drives not designed to handle VCPS or AACS might set bit  $b_5$  and/or bit  $b_4 = 0$  even when Buffer Zone 2 contains VCPS or AACS related information (recorded before by some other drive).

DVD+RW and DVD+RW HS: 17.12 Buffer Zone 2
DVD+RW DL: 17.11 Buffer Zone 2

### Text to be replaced:

This recorded Zone shall consist of 512 Physical Sectors from 32 ECC Blocks. During use of the disc VCPS related information may be recorded to these 32 ECC Blocks, according to the specifications given in the VCPS System Description (see clause 3). If no VCPS related information is copied to these locations then the Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### New text:

This recorded Zone shall consist of 512 Physical Sectors from 32 ECC Blocks. During use of the disc VCPS or AACS related information may be recorded to these 32 ECC Blocks, according to the specifications given in the VCPS System Description respectively the AACS System Description (see clause 3). Such VCPS or AACS related information shall only be recorded when requested by the host/application. If no VCPS or AACS related information is copied to these locations then the Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

DVD+R and DVD+R DL: 18.9 Buffer Zone 2

### Text to be replaced:

This recorded Zone shall consist of 512 Physical Sectors from 32 ECC Blocks. During use of the disc VCPS related information may be recorded to these 32 ECC Blocks, according to the specifications given in the VCPS System Description (see clause 3). Such VCPS related information shall only be recorded when requested by the host/application. If no VCPS related information is copied to these locations then the Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

### New text:

This recorded Zone shall consist of 512 Physical Sectors from 32 ECC Blocks. During use of the disc VCPS or AACS related information may be recorded to these 32 ECC Blocks, according to the specifications given in the VCPS System Description respectively the AACS System Description (see clause 3). Such VCPS or AACS related information shall only be recorded when requested by the host/application. If no VCPS or AACS related information is copied to these locations then the Main Data of the Data Frames in this Zone shall be set to all (00).

DVD+RW: Annex M, Figure M.1
DVD+RW HS, DVD+RW DL: Annex N, Figure N.1
DVD+R and DVD+R DL: Annex P, Figure P.1

## Flowchart showing the use of Physical format information in ADIP

### Text to be replaced:

- byte 16: (N)BCA descriptor

### New text:

- byte 16: General Flag bits

Nov 2008